### Telegraphische Depeschen.

Geliefert bon ber "Associated Press.")

#### Juland.

#### Bahlen in Ohio u. f. w.

Cincinnati, 3. April. Bei ber geftri= gen Bali wurden bie politischen Ber= hältniffe in unserer Stadt wieder in ihr Gegentheil verwandelt. Während vor brei Jahren die Fufioniften mit einer Pluralität bon 7445 Stimmen fiegten, und noch im letten November ihre meiften Ranbibater, burchbrachten, haben biesmal bie Republitaner mit einer Bluralität bon 5518 Stimmen bezüg= lich bes Burgermeifteramts=Randiba= ten und mit noch größerer, bis gu 9600 Stimmen gehenben Pluralität bezüg= lich mehrerer anderen Randibaten ge= fiegt. Die unabhängigen Republitaner fielen biesmal wieber bon ben Demos fraten ab, weil biefelben nicht bie Ranbibaten aufgeftellt hatten, auf welche fich ber Konfereng-Ausschuß geeinigt habe, und auf diefen Bruch folgte bie Mufftellung bes judifchen Millionars

Begenfandibat war Coben. Cleveland, 3. April. Bei ber geftri= gen Babl fiegten bie Republitaner. Gie erhielten beinabe fo biele Stimmen, wie die Demokraten und bie Jones=

Oberft Julius Fleischmann als repu-

blitanischen Randidaten für bas Bur=

germeifter=21mt. Fleischmann ift, ob=

mohl erft 28 Jahre alt, als Befchafts=

mann fehr beliebt. Gein fufioniftifcher

Leute gufammen. In Tolebo murbe ebenfalls ber republitanifche Stimmzettel gemablt, obwohl die Demokraten Stadtraths-Gewinne machten. In Danton wurde ber temofratische Burgermeifter Lindmuth

In Columbis, Boofter und Mans= fielb flegten bie Demotraten, in Canton, Doungstown und Springfield bie Republitaner. Bielfach maren nur ort= liche Fragen makgebenb.

Detroit, Mich., 3. April. Die Bah= Ien in ben meiflen Stäbten bon Dichi= gan fielen gugunften ber Demofraten aus, welche u. 2. Lanfing zum erften Mal feit gehn Jahren eroberten und auch fonft bebeutenbe Bewinne machten. Doch fiegten u. M. in St. Joseph und Benton Harbor bie Republifaner. In Detroit fowie in Port huron fanben feine Bahlen ftatt. Un berichiebenen Orten fiegten Unabhängige ober Burgertanbibaten.

Salt Late City, Utah, 3. April. Der Demotrat Ring wurde mit etwa 4000 Stimmen Mehrheit über ben Republi= faner hammond in ben Rongreß ge-

Reofut, Ja., 3. April. Bei ber ge= ftrigen Stadtwahl brachten bie Demo= fraten ben Uffeffor und 3 bon ben 6

Fargo, N. D., 3. April. Sier murbe ber Republifaner 3. A. Johnson gum gum Burgermeifter gemählt. Much Wahpeton "ging" republita-

nifch, mahrend in Devil's Late ber Reform=Stimmzettel fiegte. Pantton, G. D., 3. April. Bei ber geftrigen Bahl wurde ber Republita=

ner John D. Solman gum Bürgermei= fter gewählt. Belena, Mont., 3. April. Bei ben hiefigen Wahlen fiegte faft ber gange

republitanifche Stimmgettel mit Cb= wards als Burgermeifteramts=Ranbi= baten an ber Spike. Bartford, Conn., 3. April. Bei ber Bürgermeifterwahl fiegte ber Republi= taner Sarbifon, bei berRollettorsmahl

ber Demofrat Fikgeralb. Der Stabt= rath befteht jest aus 48 Republitanern und 12 Demofraten. In Stamford fiegten bie Demotraten in ber Bürger= meifter=Mahl. Milmautee, 3. April. In gang Wis-

confin finden heute Ortsmahlen ftatt. In Milwautee war berWahltampf ber aufregenbfte feit vielen Jahren, hauptfächlich wegen ber Strafenbahn= Frage. Das Wetter war in ben erften Stunden trube und brohend; trogbem murbe ichon fruh ein ftartes Botum abgegeben.

Ranfas City, Mo., 3. April. Allem Anschein nach wird bei ber heutigen Wahl fast ein vollständiges Botum abgegeben werben, jumal bas Wetter

Wichita, Rang., 3. April. Die Strafenbahn = Berftabtlichung ift bie hauptfrage bei ber heutigen Bahl; indeffen find bie Randidaten beiber Parteien auf die Verstadtlichung ver=

#### Frühlings. Streits.

Indianapolis, 3. April. Faft alle Baugewerbe babier werben burch bie jegigen Musftanbe fcwer beeintrach= tigt. Man streitet fich über bas Infrafttreten ber Lohnftala für biefes Jahr. Uebrigens ift Musficht, bag es in wenigen Tagen ju einer Berftanbigung fommen wirb.

Linton, Ind., 3. April. Sammts liche Rohlengruben um Linton berum find gefchloffen, und etwa 1100 Grus benarbeiter find mugig. Die Leute hatten fich nicht mit ben Gruben= befigern über bie Lohnauszahlungs= und bie Bulber-Frage einigen tonnen. Doch erwartet man bei ber Ronfereng, welche am 10. April in Terre Saute ftattfinben foll, eine Ginigung.

Mellfton, D., 3. April. Die Mafchis nen-Grubenarbeiter bes Jadfon-Diftriftes haben bie Arbeit eingeftellt, nachbem ihnen bie neue Lohnftala unterbreitet morben mar.

#### Philippinen-Mingelegenheiten.

Uguinaldo foll jett in Singapore fein. Can Francisco, 3. April. Nachrichten zufolge, welche mit bem Transports bampfer "Cheriban" hier eintrafen, be= finbet fich ber Filipinos-Führer Mgui= nalbo bergeit in Singapore. Die Bei= tungen in Singapore berichten bies unb bringen furge Unterredungen mit ihm.

Manila, 3. April. Es wird gemel= bet, daß 700 spanische Gefangene, wel= che bon bem Filipino-General Mahaar in ben Gebirgen ber Proving Tanabas feftgehalten werben, unter Führung ber Frau bes fpanifchen Leutnants Ga= mundi einen Berfuch machten, fich gu befreien, und bereits ben Wachen bie Baffen abgenommen hatten. Gleich= wohl scheiterte ber Plan, ba bie Bachen rechtzeitig Berftartung erhielten.

#### 56. Rongreg.

Washington, D. C., 3. April. Das Abgeordnetenhaus nahm heute eine Borlage an, welche Leuten, Die im fpanisch=ameritanischen Rrieg ober im Philippinentrieg in ber Urmee ober Flotte gebient haben und Ländereien unter bem Beimftätten-Gefet belegen, bon ber gefetlich nothwendigen Beit für bie Berbollftanbigung bes Befigtitels ihre Dienstzeit abzugiehen geftattet.

Misbann murbe im Gefammt = Musschuß die Hamaii'sche Zivilvermal= tungs = Borlage berathen. Donners= tagnachmittag um 4 Uhr foll eine Ab= flimmung über biefelbe flattfinben. Knog bon Maffachufetts, ber Bor= fibende bes Territorial = Musichuffes, hielt die Eröffnungsrebe zugunften ber

Washington, D. C., 3. April. 3m Senat wurde bie Portorito=Borlage weiter erörtert. Mafon von Minois hielt wieber eine scharfe Rede gegen die

#### Gebietsausbehnungs=Politit. Dit 100 Millionen intorporirt.

Trenton, R. J., 3. April. Die "Inter-Ocean Canal Co." murbe heute hier mit einem autorifirten Rapital bon 100 Millionen Dollars intorpo= rirt. Diefelbe ift ermächtigt, "einen Seefahrts=Ranal zwischen bem Atlan= tifchen und bem Stillen Dzean burch bas Gebiet bon Nicaragua ober burch irgend ein anderes Gebiet in Mittel= ober Gubamerita gu bauen" und auch bie nöthigen Regierungs=Rongeffionen jum Betrieb bon Gifenbahnen, Tele= graphen= und Telephon=, Kabel= und Lieferung von Waffer und Betriebs= fraft an Städte u. f. w. gu erlangen.

#### Musland.

Gin deutschländischer Parthurft!

Berlin, 3. April. In gang Deutsch= land gibt fich Entruftung über einen Auffat in ber "Rölnifchen Boltszei= tung" fund, beffen Berfaffer ber befannte ultramontane Reichstags=Abge= Reichstag so eifrig für bie berühmte Beinge-Sittlichteits = Borlage eintrat. Satte er sich schon bamals ftarte Musfalle gegen mo= beutsche Runfi und Li= Derne teratur geleiftet, fo geht er in biefem Auffat noch weiter, und feine Ausfüh= rungen werden geradezu als Inful= tirung ber gangen beutschen Nation be= trachtet. Bunachft fpricht er bon ber öffentlichen und privaten Unfittlichfeit in Berlin und nennt bie Reichshaupt= ftabt einfach "eine ungeheure Rothgrube". Dann fagt er, Die Gegner ber Beinge-Borlage retrutirten fich nur aus ben niebrigften Rlaffen ber Stribifage=

Bur Beranfchaulichung feiner Bemertungen fcmäht er bann eine gange Reihe berühmter Schriftsteller, Dichter und Rünftler in bamifcher Beife. Spielhagen nennt er einen "parfümir= ten Romancier für bas Bouboir". Ri= chard Bog ben "Dichter bes Morphiums"; bon Ernft v. Wilbenbruch fagte er, daß er "nur nach ben gröbsten Bühnen-Effetten hafchen". Subermann tommt natürlich auch in biefem Auffage wieber febr fcblecht weg, und Ger= hart hauptmann besgleichen; über Letteren wird auch gefagt, bag er "bas Leben eines Buftlings führe". Des Beiteren wird Baulhenfe mitSchmus beworfen. "Henfes poetischer Werth", fagt Roeren, "ift weit überschätt worben, und er ift einer ber Schriftfteller, welche bas Gift einer fentimentalen Lüfternheit in Arnftall-Flacons barreichen". Much Beinrich Beine wirb wieber hervorgeholt und im Befchmad ber Untifemiten moralisch geschunben; Roeren nennt ihn "abstoßend, annisch, einen vorzeitig an Rorper und Seele perweltten Menfchen, welcher bas Epangelium berlichteit prebige".

Dies ift noch nicht Mles; auch Goethe finbet in Roeren's Mugen abfolut feine Gnabe. "Diefer veralterte weimarische herr", fagt er, "hat fich, außer einigen seichten Boudoir= und Thee=Novellen, einiger zotigen Probuttionen schulbig gemacht, welche unter bas Rapitel "Ge= heime Gunben" in ber Literatur

Man hatte Roeren icon früher für einen beschränften Fanatiter gehalten, jest aber wird er vielfach als Schandfled für ben beutschen Namen bezeichnet.

"Burft Bismard" vom Stapel. Riel, 3. April. Wie angefünbigt wurde in Berbindung mit berFeier beg 85. Geburtstages bes babingefchiebenen Altreichstanglers auch bas neue beutfche Bangerschiff "Fürst Bismard" unter bem üblichen Zeremoniell vom Stapel gelaffen.

### Beiteres Bordringen der Boeren.

Ihre Streitfrafte in Kroonftad ruden 60 Meilen weiter füdlich. - Eine Ungabe, daß french ein Boeren . Kommando dezimirt habe, unbestätigt. - Die Boeren hielten nach den letten Berichten die Wasserwerke von Bloemfontein. -- Sie fcheinen die erbeuteten Geschütze u. f. w. in Sicherheit gebracht zu haben. - Plumers brifche Streitmacht bei Mafefing wieder gefchlas gen. - Boeren . Bericht über die fürglichen Kämpfe nördlich von Bloemiontein.

Pretoria, Transvaal, Samftag, 31. Marg. Marg. Beftige Rampfe fan= ben zwischen Brandfort und Bloemfon= tein ftatt. (Das find die Rampfe nörblich bon Blomfontein, beren Unfang icon früher gemelbet wurde.) Die Boeren=Romandos von Watter= ftrom und Emelo griffen 7000 Briten an und trieben fie mit fcmeren Ber= luften gurück.

Rach ben Berichten ber Bermunbe= ten, welche hier eintrafen, wurde auf ber gangen Linie gefampft. Die Boeren hatten Stellungen an ber Seite und auf ber Spige bes Bugels inne, mah= rend bie Briten auf ber entgegenge= fetten Geite bes Sügels pofiirt waren. Die Briten griffen wieberholt an, mur= ben aber gurudgeschlagen.

Die letten Berichte fagen, bag bie Truppen ber Republiten fich mehr als behaupteten, boch ift bas endgiltige Er= gebniß des Kampfes hier nicht bekannt. Der Berluft ber Boeren betrug neun Tobte und Bermunbete.

Später traf folgenber Bericht aus Brandfort ein: 2000 Boeren griffen 3000 Briten erfolgreich an, aber 13,= 000 Mann britischer Berflärtungen trafen ein, worauf fich bie Boeren gum Rudzug genöthigt faben, nachbem fie ben Briten fcwere Berlufte beige= bracht haben. Der Berluft ber Boeren war nur geringfügig.

London, 3. April. Gine Boeren= Depefche aus Pretoria, bie im Muge= meinen bier für zuverläffig gehalten wirb, befagt, bag am Samftag auch wieber in ber Rabe ber belagerten Stadt Mafeting, im nördlichen Rap= land, heftig getämpft, und Oberft Plumers britische Entfat-Rolonne auf's Neue bon ben Boeren mit fchwe= rem Berluft gurudgetrieben murbe. Man zweifelt hier, ob Baben=Powells Garnifon bon Mafeting, welche brch Entbehrung und Rrantheit gefchwächt ift, noch viel langer aushalten fann, und jeben Augenblid fann man einen entichloffenen Berfuch ber Boeren er= warten, die Stadt gu nehmen.

Bufhman's Rop, Montag, 2. April. Die Boeren halten noch immer bie Wafferwerte bon Bloemfontein befegt; geftern nachmittag beranflalteten bie Briten ein Bombarbement auf biefel= ben, und bie Boeren antworteten.

Bloemfontein, 1. April. (Berfpatet.) Gerüchtweise verlautet, General French habe ein Boeren-Rommando, bas von Ladybrand fam, in einen ordnete Roeren ift, berfelbe, welcher im | Rampf verwickelt, und basfelbe beinahe bezimirt! Beitere Austunft barüber ift nicht erhältlich.

> (Depefchen neueren Datums ermah nen bis jest nichts Dergleichen.) London, 3. April. Die Angabe, baß bie Briten bie Geschütze und ben Wagen-Train, welchen bieBoeren ihnen abnahmen, wiebererobert hätten, ift ab=

folut unbestätigt geblieben. Die früher gemelbet, war General Colville mit einem Beer gegen bie be= treffenben Boeren ausgefandt worben. Mus einem fpateren Telegramm ber Londoner "Times" ergibt fich, bag jene Boeren-Abtheilung dem General nicht ben Gefallen that, sich auf eine Schlacht mit ihm eingulaffen, aber ihre Beute

erfolgreich wegbrachte. Die nachricht bom Montag, bag bie Boeren noch immer die Wafferwerte bon Bloemfontein befett hielten, icheint einfach barauf hingubeuten, baß fie bie britische Streitmacht genügende Zeit festhalten wollten, bis fie bie befagte Beute bolltommen in Gicherheit ge=

Es bestehen übrigens theilweise noch Biderfprüche in den Angaben über biefe britische Schlappe. Die meiften britischen Berichte sprechen von 7, Be= richte ber Boeren bon nur 6 meggenom= menen Geschüten. Dag bie Briten nicht alle 12 Gefchüte verloren, lag nicht an ihnen felbft, fonbern blos ba= ran, bag bie Pferbe, welche an bie übri= gen Befchüte gefpannt maren, in wilber Saft Reigaus nahmen, und gwar nicht nach ben Boeren bin, fonbern nach ber Richtung nach Bloemfontein! Im Gangen haben bie Briten bis jest 23 Gefchüte an die Boeren berloren, und bie Boeren nur 7 an die Briten.

Die Boeren=Streitfrafte, welche fich au Rroonftabt tongentrirt hatten, finb nach Smalbeel borgerudt, eine Bahnftation 60 Meilen füblich bon Rroon= ftab, fcheinen alfo bem Lord Roberts einen größeren Rampf fcon weit bor Rroonftab anbieten zu wollen. Alle Rachrichten beuten barauf hin, baß bie Boeren immer fühner werben.

Gine Boeren=Depefche befagt, baß General Olivier, welcher mit feinem Rommanbo und einem riefigen Gepad= gug vor Kurgem ben Briten öftlich von Bloemfontein entfommen war, ebenfalls in Smalbeel eingetroffen ift. Ferner wirb bon biefer Geite gemelbet, baß Rommanbant Pringloo, bon bem es hieß, baß er bie Boeren verlaffen habe und, mit landwirthschaftlicher Thätigteit beschäftigt, von ber Johannesburger Bolizei gebn Meilen bon Bloemfontein berhaftet und nach Bretoria gebracht worben fet, auf's Reue in ben Reihen ber Boeren tampfe.

Bufhmanstop, Sonntag, 1. April. Die Boeren, welche in ber Rabe bes Spruit im hinterhalt lagen und bie britifchen Ranonen eroberten, murben bon einem Deutsch=Umeritaner, Ra= mens Reichmann, geführt. (Rach ande ren Ungaben jeboch wurden fie von bem Rommanbanten Grobelaar befeh-

Alle ftimmen barüber überein, baß nicht ein Mann bon ber gangen briti= ichen Abtheilung enttommen fein murbe, wenn Oberft Broadwood nicht fo ausgezeichnete Magregeln getroffen

Rem Dort, 3. April. Das "Journal and Abbertifer" will wiffen, bag Reich= mann, welcher bie Boeren bei bem Ungriff auf Oberft Broadwood's Streit: macht führte, fein Unberer gewesen fei, als berhauptmann Reichmann, welcher bon ber ameritanischen Regierung als militärischer Beubachter gu ben Boeren gefandt murbe!

Washington, D. C., 3. April. Regierungsfreifen ift man über bie Un= gabe, baß Sauptmann Reichmann bie Boeren bei ihrem jungften Angriff auf bie Briten öftlich pon Bloemfontein geführt habe, auf's Höchste überrascht und erflärt es für unglaublich, baß Reichmann fich fo etwas geleiftet haben follte, ohne borber aus bem ameritani= den Beeresbienft ausgeschieben gu fein. Reichmann (ein geborener Deutscher, ber erft 1881 nach Amerita tam) ift im Rriegsbepartement nicht nur als mili= tärisch sehr tüchtig, sonbern auch als einer ber tonfervativften Offigiere bis= her befannt gewesen, und gerabe aus letterem Grunde wurde er für ben of= fiziellen Kriegs=Beobachterpoften aus= gewählt.

London, 3. April. Botichaften aus Springfontein laffen ertennen, bag bie Bregbepeichen wieder bom britischen Benfor arg "bezimirt" werben; fie beuten aber zugleich ein balbiges Borriiden ber Briten nordwärts an, obgleich es noch fraglich ift, ob nicht bie jungften Erfolge ber Boeren bie Bewegungen bon Lord Roberts einigermaßen ber= zögern werben.

Die beunruhigenbe Bunahme ber Sterblichfeit unter ben gefangenen Boeren gu Simonstown (bei Rapftabt) hat die bortigen Behörden zu bem Ber= fprechen beranlaßt, biejenigen Gefan= genen, welche nicht nach ber Insel St. Belena gefandt werben follen, wieber nach bem Westland zu bringen.

(Giner früheren Rachricht gufolge maren bereits 500 Gefangene auf bem Wege nach St. Helena; fpatere Meldungen ließen es untlar, ob biefe Un= gabe nicht verfrüht gewesen war.)

Der beutsche Linien Dampfer "Ro= nig" ift wieder gu Lorengo Marqueg, Delagoa=Bai, eingetroffen; biesmal hatte er 257 Baffagiere an Bord, welche nach bem Transbaal beftimmt finb. Dublin, Irland, 3. Upril. Die

Nacht "Bictoria and Albert" mit ber Ronigin Bittoria an Bord (welche ge= ftern ihre Frlandreife, wie angekündigt, vom Schloß Windsor aus angetreten hatte) ift um 2 Uhr nachmittags gu Ringstown eingetroffen. Doch berläßt teiner ber Infaffen Die Jacht bor Mitt= woch bas Schiff. Das Wetter ift

schlecht. Die Boeren haben auch bie britische Feld = Telegraphenleitung öftlich von Bloemfontein gerftort. Lord Roberts fagt außerbem, bas Telegraphentabel fei mehrere Male unterbrochen gewesen, und trübes Wetter habe ben Signalbienft beeinträchtigt, und bamit ent= schulbigt er bie Langfamteit feiner neuerlichen Berichte. Er bemertt, es habe feit bem 31. März kein wirkliches Treffen stattgefunden, obgleich die bri= tische Streitmacht "in beständiger Füh=

#### lung mit bem Feinde" fei. Der Sternberg. Brojef.

Berlin, 3. April. Bochft erftaun= liche, aber nicht gur Beröffentlichung geeignete Dinge fommen bei ber Berhandlung gegen ben Bantier Stern= berg, welcher einer Reihe bon Gittlich= feitsberbrechen angeflagt ift, gu Tage. Geftern find mehrere Frauensperfonen, Namens Wender, Suchard und Müller, bie bon ber Unflage als Beugen borgelaben worben waren, ebenfalls berhaftet worben, weil man fürchtete. fie könnten bas Land berlaffen, um ben Ungeflagten gu beden.

#### In Ungnade.

München, 3. April. Es berlautet, baß Graf b. Lerchenfelb als Bevollmächtigter ber bairifchen Regierung im Bunbesrath abberufen wird, nicht in Berbindung mit ber Debatte über bie Beinge-Sittlichfeitsborlage - worin er fich bekanntlich ebenfalls in eine et= was fchiefe Stellung brachte - fonbern weil Raifer Wilhelm ihn bafür verant= wortlich halt, bag an feinem Geburts= tag nicht in Baiern offiziell geflaggt

(Telegraphifde Rotigen auf ber Innenfette.)

#### Lotalbericht.

\* In der Nähe bes Holzhofes ber John Spry Lumber Company", an Afbland Abe. und 22. Str., murbe beute bie Leiche bes Arbeiters James Scilhnet im Fluß schwimmend vorgefunben. Die Leberschurge und ber Rod bes Ertruntenen lagen am Ufer. Der Ertruntene bat, allem Unfchein nach. fich in ber Abficht, feinem Dafein ein Enbe gu machen, in's Baffer gefturgt. Die Leiche wurde in der County-

#### Die Mrbeitermirren.

Mahor harrifons Warnung an bie Bauunternehmer, baß fie heute für bie bon ihnen beschäftigten Richt-Gemertschaftler teinen Polizeischut erwarten burften, weil alle verfügbaren Gi= cherheitswächter an ben Stimmplagen zu thun hätten, ift wenig beachtet wor= ben. Un einzelnen Bauten, wie g. B. am Butler=Gebäube, murbe bie Arbeit gwar eingeftellt, an anberen aber blie= ben bie Streitbrecher an ber Arbeit, gum Theil unter ber Obhut bon Bribatwächtern, welche ber Rontrattoren= bund befolbet.

Um Dod ber Ogbensburg Trans= portation Co., wo ber Unternehmer Schlueter jett 120 Streitbrecher für fich arbeiten läßt, wurde zwischen 8 und 9 Uhr von etwa zwanzig Leuten ein Angriff auf bie Arbeitenben ber= sucht, ber aber feinerlei Folgen hatte und bon ben Bachtern ohne große Mühe gurudgefchlagen murbe.

Setretar B. 3. McGuire ift heute mit ben Bimmermeiftern inUnterhandlung getreten, in ber Abficht, bie Ur= beitsfperre zu brechen. Die Mitglieber ber Baugewertschaften haben übrigens bisher für alle Rontrattoren gearbeitet, bie ihnen ihre alten Arbeits=Bebin= gungen zugeftanben. Ghe aber DcGuire heute mit ben Meiftern in Unterhand= lung trat, wurde ber Rriegszuftanb perfett gemacht, indem Die Gewert= schaften ber Zimmerleute ihre Mitglie= ber bon allen Bauten gurudzogen, nicht nur in ber eigentlichen Stabt, fonbern auch in ben Borortsbegirten. In Evanfton allein legten auf biefe Beisung bin gegen 200 Bauschreiner die Arbeit nieber.

In ben Mafchinenfabriten, beren Befiger gur Fabritanten = Bereinigung gehören — die Zahl berartiger Etablissements ist in Chicago 84 — ist bie Arbeit jest wieder fo ziemlich im Bang, bei ber Beftern Glectric Co. und in ben Reparatur=Wertstätten ber Standard Dil Co. bauert aber ber Streit noch an.

Thomas 3. Ribb, ber Gefretar bes National=Berbanbes ber Bereinigten Holzarbeiter, ftellt fehr entschieben in Abrede, daß er am letten Samftag, bei bem Bankett bes Marquette=Rlub, für welches man ihn als einen ber Rebner eingelaben hatte, fich fo ab= fprechend über benBau-Gewertschafts= rath geäußert habe, wie es ihm bon einigen Beitungen in ben Mund gelegt morben ift.

Unter bem Borfit bon Frau Benrotin fand gesten eine gut besuchte Berfammlung ber "Confumers' League" ftatt, im Intereffe ber Run= Berfammlung benichneiber, über welche von einigen Schneibermeiftern bie Arbeitsfperre berhangt worben ift, weil fie bie Ginchtung pon Mertitätten verlangt haben. Reben murben bon Frl. Jane Abbames, bon Pfarrer Jentin Blond Jones und Underen gehal=

#### Mus der Hube aufgefdredt.

3m Saufe bes Richters Sabath, Mr. 905 Afhland Boulevard, befanben fich heute, gegen Tagesanbruch, noch alle Bewohner im tiefften Schlafe, als bas Rlirren einer gertrummerten Gen= fterfcheibe in bem Schlafzimmer, welchem die weiblichen Dienfiboten ber Frau Sabath ber Rube pflegten, im gangen Saufe bie Schläfer aufschredte. Gin Bflafterftein war mit großer Bucht burch bie Scheibe gefchleubert worden; er hatte jedoch feinen weiteren Schaben angerichtet. Herr Sabath benachrich= tigte die Polizei ber Desplaines Str.= Station mittels Telephons bon bem Borfall und leitete, nachdem einige Be= amten eingetroffen waren, perfonlich bie Berfuche gur Ermittelung bes Steinwerfers, boch ohne Erfolg. Gin Schächer, ber Urfache gu haben glaubt, bem Richter gu gurnen, burfte muthmaglich aus Rachsucht ben hausbe= wohnern diesen Schreden eingejagt ha=

#### Berarmt geftorben.

Der 67 Jahre alte John Lawson wurde heute Bormittag in seiner Bohnung, im Erbgeschoffe bes Saufes Rr. 8954 Green Ban Avenue, als Leiche borgefunden. Gin Bergichlag führte muthmaglich ben Tob bes bejahrten Mannes herbei, welcher bor etwa 15 Jahren aus Ropenhagen nach Chicago gefommen und Befiger eines beträcht= lichen Bermögens war, bas er im Beltausstellungsjahre burch Grunbeigen= thums = Spetulationen einbufte. Er war zulett bei ber Juinois Steel Co. als Arbeiter thätig.

#### Rurg und Reu.

\* 3mei Arbeiter, namens P. Boftan und Sugo Damte, wurden bom Friebensrichter Boobs gu einer Gelbbufe bon je \$5 berurtheilt, weil fie ihren Berufstollegen Jofef Birt einen

"Scab" genannt hatten. \* John G. Chortall, Prafibent bes Minois-Thierschup-Bereins, welcher bie Leitung bes ftabtifchen Sunbepferche übernommen hat, hat befchloffen, bie eingefangenen bunbe, welche nicht ausgeloft werben, mittels Gas töbten ju laffen. Sein Borfchlag murbe bon bem Stabtfammerer Rerfoot gut-

#### Die 29ahl.

D. 3. McGuire unterhandelt mit den Schwache Betheiligung und vollfommene Rube.

> Das Intereffe für bie Gemeinbewahl war während ber ganzen Rampagne fo viel bon einer folden bie Rebe gemes fen ift - nur ein fehr laues, und auch heute, am Wahltage, ift baffelbe nur in fehr bereinzelten Stabttbeilen um et= was warmer geworben. In einigen Wards, fo in ber erften, in ber achten und in ber neunzehnten, ift nur ein Stabtraths=Randibat im Felbe. Die Bahlbetheiligung ift beshalb in ben be= treffenben Begirten nur eine fehr ge= ringe. Die Demotraten machen babei gu ihrem Leibmefen bie Entbedung, bag bie Nichtaufftellung bon Ranbiba= ten feitens ber Republitaner ein mohl= berechneter Schachzug gemefen ift. Die geringe Stimmenabgabe in ber 1. Bard wird muthmaglich die Erwählung bes republitanifchen Gud=Town=Tidets gur Folge haben, und ebenfo wird auf ber Bestfeite burch ben Mangel an Oppofition gegen Bowers in ber 19. und gegen Robat in ber 8. Ward bie Erwählung ber bemofratischen Ranbibaten für die Town-Acmter in Frage geftellt.

> In der erften Bard, mo fonft bie Mehrheit ber Bahler fo früh und fo oft wie irgend möglich ftimmt, hatten beute in ben erften zwei Stunden ber Bablgeit bon 2,332 regiftrirten Bab= lern erft 193, alfo fnapp fünf Progent ihrer Bürgerpflicht Benuge geleiftet.

Biel lebhafter als in ber 1. ging's in ber 2. Warb zu, wo die Begner bes Alb. Gunther ihr Möglichftes berfuchen, biefen aus bem Sattel gu heben. In berschiedenen Bezirken waren bort schon um 7 Uhr Morgens je gegen 100 Stimmen abgegeben worben. Berr Gunther, welcher übrigens ber Befahi= gung und ber perfonlichen Rechtlichteit feines Gegners alle Anertennung gu= theil werben läßt, glaubt auf Grund feiner Thätigfeit im Stabtrath mit Be= ftimmtheit auf Wiebererwählung rech= nen gu biirfen. Leiber thut inbeffen bie Lotterwirthschaft, welche bie bemotra= tifchen Townbeamten geführt haben, feinen Chancen beträchtlichen Abbruch Muf ber anderen Seite gewinnt er burch ben Streich, welchen die "Municipal Boters' League" ihm gu fpielen versucht hat, indem fie ihm ihre Indoffirung

porenthielt. In ber 3. Warb icheinen bon ben Randibaten nur ber Republifaner Diron und MIb. Fitch, beffen unabhan-

giger Gegner, in Frage zu tommen. In ber 4. Ward ift ber Ausfall ber Wahl noch ungewiß. Die Republikaner hoffen zuversichtlich auf die Wieder= erwählung Jodfons, mahrend die be= motratische "Maschine" alle Bebel im Intereffe Enons' arbeiten läßt.

In ber 5. Ward gaben fich Cherif Magerftabt und Friedensrichter Bolff große Mühe, Die Wiebererwählung Connord iiber Rent gu fichern. Gie ließen faumige Babler in Rutschen nach ben Stimmplagen holen und thaten auch fonft Alles, um die Begner Des "Blind Billy" an Die Wahlurne gu betommen. Tropbem hoffen bie Freunde Rents, bag biefer fiegen wird, mabrend bie Connor=Leute für ihren Randibaten eine Mehrheit von 2000 Stimmen und

mehr beanfpruchen. In ber 6. Barb fchint bie Bieber= erwählung bes Alberman Charles Martin fich nicht berhindern gu laffen. Martins Schwager, ber Er=Senator und Er-Alberman D'Brien, hat Jenen gwar bis gu feiner Wiebernominirung befampft, geht aber in feinem ber= wandtichaftlichen Sag nicht fo weit, bie "Intereffen berPartei" am Stimm= taften gu gefährben.

Muf ber Nordseite halt man bie Er= wählung ber bemofratischen Randiba= ten für bie Town-Memter für ziemlich gewiß. In ber 24. Warb hat ber bemotratische Stabtraths=Randibat Nin= megen bie beften Musfichten auf Erfolg, ba bie republitanischen Streitfrafte in Folge ber unabhängigen Kanbibatur bes Er-Alberman Manierre gespalten find. — In der 23. Ward führt Chef Colleran von der Geheimpolizei perfon= lich das Kommando über tie Schutz= truppen, ba man bem "Major" Samp= fon und feinen Genoffen trop aller Betheuerungen ihrer Friedfertigfeit nicht über ben Beg traut. In ben Stimm= pläten fieht man viele Rathhausange= ftellte, die mit großem Gifer für ben unabhängigen Randibaten Ford arbeis ten. Ob es gelungen ift bem Republifaner Olfon feine fchwebifchen Landsleute abtrunnig zu machen, fann vorläufig nicht tonftatirt werben. Auffallend ift bie schwache Bahlbe-

theiligung in ber 22. Warb. Somohl bie Demofraten und Unabhängigen, welche für Goldzier einstehen, fowie die Republitaner find fiegesgewiß. Alberman Muelhöfer, ber republifanis sche Kandibat, wollte im Laufe bes Tages jebe Bette eingehen, bag er fei= nen Gegner ichlagen murbe. - In ber 21. Barb liegt bie Bahl icheinbar gwi= den herrmann und bem Republifaner Belbermann. Che diefes Blatt in die hande ber Lefer gelangt, wird ber Rampf bort wie in ber gangen Stabt entschieden fein, und in wenigen Stunben wird John McGillen wiffen, ob er iiber ben gehaften "Reformer" trium= phiren barf ober nicht. — In ber 20. Warb schwantt bas Bunglein ber Baage zwischen Gisfeldt und Danford. Die Freunde bes Erfigenannten hoffen für denfelben auf eine Mehrheit don 500 bis 700 Stimmen, doch find die Demokraten vorläufig noch nicht ge-

neigt, auch nur bie Möglichkeit ber Rieberlage Danfords gugugeben.

In Late Biem zeigten fich bie Repus blitaner sowohl in der 25., als auch in ber 26. Ward fehr zuversichtlich. In ber 26. Ward, wo Alb. Schlake unfraglich mit großer Stimmenmehrheit wiedergewählt worden fein würde, wo man aber feine Wieberaufftellung bin= tertrieben bat, ftimmten Biele, Die für Schlate eingetreten waren, entweber gar nicht oebr für ben republitanischen Randidaten Ruester.—Im 11.Stimma bezirk ber Ward ist Bormittags ein Bahler, ber Stubenmaler August Fraentel von Mr. 756 Couthport Abe., am herzschlag gestorben, während er im Stimmplag bamit befchäftigt mar,

feine Wahlzettel zu marfiren. Im Town of Late, b. h. in ber 29. und in ber 30. Bard, find wie gewöhn= lich die Demofraten obenauf. Die Wiebererwählung Bonbs, in ber 30. Warb, scheint fo gut wie gewiß gu

#### Bird niedergeriffen.

Richter Stein hat heute ben Daffenverwalter ber Ferris Bheel Co. ans gewiefen, bas Ferris-Rab fofort nies berreißen gu laffen, und ihn gugleich era mächtigt, Angebote für bas Riefenrab. wie es fteht ober - nach ber Rieberreis Bung, einzuforbern. Der Richter erließ ben erften Befehl, weil ber Bachtbertrag für bas Grundftud, auf mel= chem bas Ferris-Rad fteht, schon bin= nen 24 Stunten erlischt. Das Berfah= ren gegen bie Ferris Bheel Co. murbe bon ber Illinois Truft & Savings Co. eingeleitet, welche Inhaberin ber erften bon ber Gefellichaft ausgegebenen Bonds

Rach Schähungen bes Maffenber= walters werben fich die Roften ber Rieberreigung bes Rabes auf \$30,000 ftels Ien, mahrend ber Berfauf etwa \$50,000 bringen burfte.

Gine Zeitlang wurde babon gefprochen, bas Ferris-Rab auseinanber gu nehmen und auf ber Parifer Beltaus= ftellung aufzuftellen, boch ift es hierzu jest natürlich zu spät.

#### Angehende Baterlandever. theidiger.

Siebenundzwanzig Refruten für bie Bunbes=Marine, welche im hiefigen Refrutirungs = Bureau angewor= wurden, traten heute Bor= mittag bie Reife nach Memport, 3., an, wofelbft erergirt merben follen. Die namen ber angehenden Baterlands = Bertheibiger find: Sarrh E. Dove, Berbert C. Crofier. 2. Lodge, F. C. A. Plagemann, Chas. G. Lewald, Balter Zand, William D. Barter, Linton Gliott, Frant &. Danford, Don Belham, Blaine Barrh, F. L. Freeman, D. S. B. Stoding, Freb. M. Jeffres, Mite Draves, Freb. Mherrett. D. B. Bloipman. N. Blaisbell, 3. 2. Guilfoil, A. B. Ritts man, Berbert Bidern, M. S. Trabers, S. C. Lawrence, Edward Wig, Robert Smith, Ralph Batts und Albert

#### Gingefammelt.

In ber Ramfon Str. Polizeiftation befinden fich brei Burichen, Smith, William Corbus und Feelen, unter ber Untlage bes Raubes inhaft. Die brei find befchulbigt, fruhmorgens in Die Wirthschaft bon 3g= nat Widewisz, No. 906 N. Wood Str.,getommen gu fein und eine Rubes ftörung verurfacht zu haben, um bann in ber allgemeinen Berwirrung Flas schen mit Schnaps stehlen zu konnen. Feelen war früher im County=Be=

angniß als Schlieger angeftellt. Der 15jährige Robert Melville und fein Altersgenoffe Howard Freeman find heute unter ber Untlage, in ber Nachbarschaft fuftematisch ben Zau= benbiebftahl betrieben gu haben, bera haftet und in ber Marmell Str. Bolis zeiftation eingesperrt worben.

#### Somer verlegt.

Bei bem Berfuche, an ber 43. Str. inem aus füblicher Richtung beranfaus fenden Rabelbahnzug ber Cottage Grove Ave.=Linie auszuweichen, gerie= then heute die zwölf Jahre alte Ratie McKeon und die dreijährige Francisca Ennis bor einen nördlich fahrenben Rabelbahnwagen. Sie wurden bom Fender zu Boben geworfen und noch eine Strede von etwa fünfzehn Juß mit fortgefchleift. Beibe Rinber erlits ten bebenfliche innerliche und äußere Berletungen. Sie wurden mittels Uma bulang in bie Wohnung ihrer Eltern, im Hause Mr. 4235 Evans Ave., übera

\* An Wentworth Abe. und Root Str. tollibirte geftern Abend ein Autos mobil mit einem elettrifchen Stragens bahnwagen. Das Automobil wurde babei arg beschäbigt, boch blieben bie Infaffen fowie ber Lenter unberlett.

Bom Metter:Burcau auf bem Aubiforium-Thurm wird für die nächten 18 Stunden folgende Bitteung in Aussicht geftellt: Chicago und Umgegend: Schon beute Abend; mora gen theilweife bewöltt; feetige Temperatur; öftliche

gen theilweise bewölft; ketige Armperatur; opitige Winde.
Nilnois und Indiana: Theilweise dewölft beut Weend und margen; möglicherweise Kegenschauer in ben süblichen Teilen; öftliche Winde.
Misouri: Möglicherweise betliche Kegenschauer in bente Kbend und morgen; lebbaste öftliche Winde.
Arieber-Michigan und Wisconsin: Im Allgemeine, fichon zur Racht und muthmaklich auch morgen; niebeliche Winde.
Im Chicago keite sich der Temperaturkund der in Electus den die Kinde Winde.
An Chicago keite sich der Temperaturkund der inferen Abend bis heute Witing wie folgt; Abends aller 39 Grad; Rachts 12 Uhr 20 Grad; Worgens 4 Uhr 37 Grad; Mittags 12 Uhr 20 Grad; Worgens

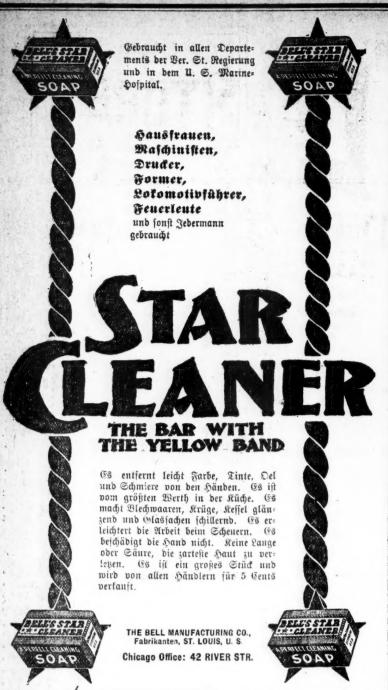

#### Telegraphische Notizen.

Inland.

- Charles E. Barnes bon Illinois wurde bom Prafibenten McRinlen gum Ronful in Roln ernannt.

Durch eine Feuersbrunft in G. G. Bans Bagenfabrit zu Ditama, MI., wurden 150 Arbeiter zeitweilig be= fchäftigungslos.

In ber Badftein-Brennerei ber 3. D. Williams Lumber Co. in At-Ianta, Ca., explodirte ber Reffel ber Dampfmaschine, wobei zwei Berfonen

getöbtet und fechs berlett murben. - Die Unlagen ber "Newport Com= preg Co." bei Little Rod, Art., brann= ten nieber, wodurch ein Schaben bon \$400,000 entstand. 7000 Ballen Baumwolle gingen in Flammen auf.

- Der berfügbare Baarbestand bes Bunbes=Schahamtes beträgt, bem ge= ftrigen Ausweis zufolge, \$156,792,995, wobon \$98,358,064 Gold ift. Dies fchließt die Gold-Referve von \$150,= 000.000 nicht ein.

In Cleveland ift ein Blumber= und Lattennagler=Streit ausgebrochen, in Indianapolis ein Plumber-Streit, und ber in Rem Dort erflarte Streit bon Baugewerbe-Arbeitern behnt fich auf die Nachbarschaft

#### Musland.

- Neuerlichen Nachrichten aus Wiesbaben zufolge ift fo gut wie feine Musficht barauf porhanden, bag Ronia Leopold bon Belgien bor bauernber Er blindung bewahrt werben fann.

- General Bernandez, Befehlshaber ber Regierungstruppen ber fübameri= fanifchen Republit Beneguela, bat eine neue Rieberlage burch bie Aufftandi= fchen erlitten.

Bahrend bes letten Bierteljahrs hat Berlin nach ben Ber. Staaten für 7,116,685 Mart exportirt, - eine Bunahme im Bergleich mit ben entfpre= chenben Quartalen von 1898 und 1899 um je ungefähr eine Million Mart.

- Wie aus Rairo, Egypten, gemelbet wird, haben fich bie Musfichten für bie Baumwoll-Ernte infolge bes Fortschrittes gebeffert, welcher mit bem Durchschneiden bes Gud (schwimmen: ben Nilfchlammes) gemacht wirb.

- Bei einer Mutomobile=Bettfahrt in ber Rabe von Paris wurde herr Bauer, ber Superintenbent einer Muto= mobile-Fabrit, burch Sturg aus einem ber Gefährte getöbtet, bas er gu plöglich gum Steben brachte.

- Das ruffifche landwirthschaftliche Ministerium hat fürglich in ber Rir= abifenffeppe an bem öftlichen Ufer bes Raspifchen Meeres riefige Betroleum= quellen entbedt bon einer Qualität, bie bem beften ameritanischen Betroleum gleichtommt.

Muf bie fraftigen perfonlichen Borftellungen bes Bifchofs Unger bon Schantung, China, bin bat Minifter b. Billow im Ramen besRaifers Wilhelm ben beutschen Gefandten in Beting telegraphifch angewiefen, fünftig eine energifchere Bolitit gu berfolgen.

- Die Bringeffin bon Leiningen hat lette Woche, als fie mit ihrem Mann, Oberft Attinson, in Liverpool



war, um ben Pferberennen beiguwoh= nen, Juwelen im Werthe von \$20,000 verloren, die aus ihrem Schlafzimmer im "Sotel Abelphi" geftohlen worben waren.

- Unweit bes chinefischen Diftrittes Cheef-Heung-Schan wurde eine britifche Dampfbartaffe bon Biraten geta= pert und nebft einem Ablabeboot, bas fie im Schlepptau hatte, ausgeplunbert. Der Bootführer wurde ermorbet, und ber Superfargo jum Befangenen gemacht.

- Der Prozeg in Glberfelb, Rhein= preußen, gegen Dr. Abolf Ziel, welcher angeflagt war, für Gelb junge Leute für den Militärdienst untauglich ge= macht zu haben, hat nach breitvöchiger Dauer bamit geendet, daß Dr. Biel gu einem Jahr Gefängniß, und jeber ber in ben Fall vermidelten Biviliften und Militärärzte zu mehrmonatiger Ge= fängnifftrafe berurtheilt worben ift.

- Der, foeben burch bas ameritas nische Gefundheitsamt porgenommene Benfus von Manila zeigt, bag bie Stadt eine höchft ungefunde ift. Die Sterblichfeitsrate beträgt über 40 pro Taufend, - mäßig geschäht. Groß ift Die Sterblichkeit befonders unter ben Rindern. Drei Gpidemien, welche gleichzeitig herrichen, nämlich bie Beft, Beri-Beri und Die Blattern, forbern biele Opfer.

- Signor Colombo, welcher fein Umt als Brafibent ber italienischen Abgeordnetentammer niebergelegt bat= te, wurde als folder wiedergewählt, und zwar mit 265 gegen 158 Stimmen, welch' lettere auf Gignor Bian= cheri entfielen. Sympathie=Rundgebun= gen mit ben Sozialiften zugunften ber berfaffunggebenben Berfammlung fanben wieder in berichiedenen italienischen

Stäbten ftatt. - Die preußische Regierung ift jest unter bem, bon ben Marariern auf fie ausgeübten Drud mit ber Erwägung ber Frage beschäftigt, ob es rathsam ift, Minderjährige am Verlaffen ihrer land= lichen Diftrifte gu verhindern, falls fie feine fchriftliche Erlaubnig bon ihren Eltern aufweisen tonnen, worin bezeugt wirb, baß bie Minberjährigen für beständige Arbeit in ben Städten engagirt find.

- In Boftnadrichten unb Depeichen aus Ramerun werben bie bortigen Buftante als fehr bebenflich gefchilbert. Unter faft allen Stämmen berricht Un= gufriebenheit. Die Saupturfache ber= felben foll bie hochfahrenbe brutale Behandlung fein, welche bie Schwarzen bon Geiten ber beutichen Beamten gu erleiden haben. Das deutsche Rolonial: amt hat Berfammlungen aller in Ramerun Intereffirten abgehalten, um ein weiteres Umfichgreifen berUngufriebenheit gu berhinbern.

#### Dampfernadrichten. Angetommen.

Rew Jorf: Augusta Bictoria von Benua u.f.w. San Francisco: Orandis von Samburg. Brisbane, Auftralien: Morangi von Bancouve Gibraltar: Trave, von New Yorf nach Genua. Savre: Borbeaux von New Yorf, Liverpool: Cufic von New Yorf, Abgegangen.

Rem Port: Saale nach Bremen; Roman Priniach ben filbameritanifchen Staaten. Liberpool: Corean nach Bhilabelphia,

#### Lotalbericht.

Blog in die Luft.

Mit einer gewaltigen Detonation log geftern Abend in ben Minois Steel Borts ein überhitter Bafferbehalter in bie Luft. Die Grundmauern ber benachbarten Gebäube erbebten babei und viele Fenfterscheiben in ben Gebäuben gingen in Trümmer. Bludlicher Beife hatten bie fammtlichen Urbeiter fich bereits, nach Gintritt ber Geierabenbftunbe, auf ben heimweg begeben. Durch bie Explosion wurde ein Schaben gum Betrage bon \$5000

Mus Der County-Berwaltung. Die Drudlegung der Steuerliften ein toft-

fpieliger Enrus. Dem Countbrath murben geftern bie Angebote vorgelegt, welche auf ben ausgeschriebenen Rontratt für bie Drudlegung ber Grund= und Bebaus befteuer=Liften eingelaufen find. Bon ben neun Ungeboten ift bas ber Bla= telh Printing Co. bas niebrigfte. Dass felbe lautet auf \$65,000 für bas Drus den und Binben bon je 1000 Steuer= liften ber 1207 Stimmbegirte von Coot County. Die Firma macht fich anheis fchig, bie Arbeit binnen 60 Tagen gu liefern. - Rechnet man zu biefen Drudtoften bie Summen, welche bie Bufammenftellung ber Liften und ber Berfandt berfelben berfclingen merben, fo burfte bie Beröffentlichung ber Liften insgefammt auf mehr als \$80,= 000 gu ftehen tommen. Das Steuer= gefet fchreibt nun biefe Beröffentlich= ung zwar bor, beftimmt aber ausbrud= lich, baß fie fcon im Jahre ber Gin= schätzung erfolgen foll, und zwar ehe bie Revifionsbehörbe fich mit ber Gich= tung ber Ginschätungen befaßt. Die Liften follen nämlich ben Steuergah= lern Gelegenheit geben, Bergleiche anguftellen über bie Ginfchagung ihres eigenen Befiges und beffen ihrer Rach= barn, fo bag fie gegen etwaige Unge= rechtigfeiten Beschwerbe einlegen tonnen. Nun ift man aber im borigen Sahre nicht gur Beröffentlichung ber Liften getommen. Che fie jett nach= träglich fertig geftellt werben tonnen, wird die Uffefforenbehörde bei ber Reu-Ginfchätung bie borjahrigen Biffern vielfach geanbert haben, fo bag bie Li= ften nicht ftimmen und nuglos fein werben. Gebrudt wird aber boch wohl werben. Die Angebote find borläufig bem Musichuß für Drudfachen iiber=

wiesen worden. Muf Unfuchen bes herrn 20m. Sar= per bomFinang=Ausschuß für die Bor= bereitungen jum national=Ronvent ber Grand Army wurde befchloffen, mahrend biefes Ronvents bie gur Beit unbenutten Gerichtsfäle ben Beteranen gur Abhaltung vonReunionen gur Berugung zu ftellen.

Gefchäftsführer D.D. Bealn ftemmte fich gegen bie bon ber Stadtverwaltung beanspruchte Bezahlung bon \$2,000 für bie Lieferung bon Waffer an bie County=Unftalten. Er meinte, bie Steuerzahler hatten fein Intereffe bar= an, baß Gelber aus einer öffentlichen Raffe in bie andere gethan murben. Es gebe überdies eine gangeUngahl von Bribatanftalten, benen bas ftabtifche Baffer bollig toftenfrei geliefert merbe, und bie fomit Brivilegien genießen, welche man ben Steuergahlern porent= halt. Wenn man in Betracht giebe, bag bas County ein großes Sofpital unterhalt, in welchem gahlreiche ftabti= fche Rrante Aufnahme finden, und wenn man weiterhin ermage, bag bas County ber Stabt bas Rathhaus= Grunbftud toftenfrei gur Benutung überläßt, fei es fchier unverftandlich, wie Chicago bom County bie Bezahlung ber Bafferfteuern berlangen tonne. Die Countyrathsmitglieber ichloffen fich ber Unschauung ihres Geschäfts= agenten an, und ber Finang-Musichuß wurde beauftragt, ber Stadt eine Unt= wort in biefem Sinne gu übermitteln.

Vom 7. April an bis Anfang Ofto= ber werden die Bureaux der County= Be-waltung an ben Samftagen wieber fchon um 1 Uhr Nachmittags gefchlof= fen merben.

County=Rommiffar Beer, ber lan= gere Beit fcmer trant gemefen ift, wohnte geftern ber Ratheberfammlung wieber bei.

Um 16. April werben bie neuen Un= gebote auf die zu veranftaltenbe Mus= gabe bon Refundirungs=Bonds, im Betrage bon \$1,150,000, eröffnet merben. Man erwartet eine Erbobung bes Prämien=Angebotes von \$70,000 auf \$90,000.

3m County=Schakamt macht fich chon jest ein folcher Anbran- bon Steuergablern bemertbar, wie man ihn fonft nur in den letten Tagen bes Monats April zu feben gewohnt mar. Die Bürger murren gwar über bie Steuer= erhöhung, haben aber gerabe wegen ber höheren Belaftung teine Luft, fich burch Gaumigfeit im Begahlen noch eine Bufatfteuer gugugteben.

#### Die "Städtifde Runft. Rommiffion."

3m "Art Inftitute" hatten fich ge= ftern Rachmittag fünf bon ben, auf Grund eines bon ber Legislatur angenommenen Gefetes ernannten acht Mitgliebern ber "Municipal Art Commiffion" gum erften Male gur Gigung gufammengefunden. Diefe Rommiffion besteht aus nachverzeichneten Mitglie-

Charles L. Hutchinfon, Präsident vom "Art Institute"; Joseph Donnersberger, Brafibent bon ber South Part-Behörbe; S. B. Widerfham, Prafibent bon ber Lincoln Bart-Behörde; Joseph L. Subbard, Brafi= bent bon ber Beft Bart-Beborbe: 2B. 2. B. Jennen, Bertreter ber Chicagoer Architetten; Lorabo Taft, Reprafen= tant ber Chicagoer Bilbhauer, unb Ralph Clartfon, Bertreter ber hiefigen Maler. Außerbem gehört Mapor Sarrifon ex-officio gur Rommiffion.

Die neue Behörde, welche mit ber "Chicago Art League" Hand in Hand geben wirb, wenn es fich barum hanbelt, Urtheile über Plane gur Bericho= nerung ber Stabt und ber Parts abaugeben, organifirte fich burch bie Grmablung bon Chas. 2. Sutchinfon gum Brafibenten und Ralph Clartfon gum Setretar. Die Rommiffion wirb fich junachft mit ben Planen beschäftigen, welche ber "Chicago Woman's Club" behufs Berichonerung bes breiedigen fcmalen Plages zwifden Rufh Str., Bellebue Place und State Str. unterbreitet hat.

Sefet die "Jonntagpost".

# Was ist Eure Krankheit?

Wartet nicht, wenn 3hr frant feid, versucht jest Dr. Reinhardt's Behandlung, wo es Euch nichts toftet für Medizin oder Behandlung, wenn 3hr nicht geheilt werdet.

## Ihr riskirt Schwache Michts,

wenn Ihr Euch behandeln laßt

von Dr. Reinhardt, bem großen Arzt im Rasonic Temple, benn er garantirt eine heilung in jedem Falle.
Geine elektrischemedizinische Behandlung und Unsterlubung ift die feinste in der Abelt. herborragende ofte Arzte befragen ihn um feine Meinung in trit's ichen Fällen.
Ge offeriet Euch Longuitation frei, und falls Guer iden gauen. Er offerirt Euch Konfultation frei, und falls Euer Fall beilbar ift, wird er unter bem "Garantie-Blam" angenommen, das beitht, es toftet Euch nichts für Mebigin ober Behandlung, wenn Ihr nicht geheilt

Mengin vore Segundung, winn 300 mie berbet.
Ausvörtes Wohnende, mabrend fie in der Stadt bermeilen, sollten bei Dr. Reinhardt wegen einer A. Strabien-Untersuchung vorsprechen. Andere som-men Hunderte von Weilen, um ihn zu sehn und geheilt zu werden. Seine Praxis ift über die ganzen Bereinigten Staaten verbreitet. Jeder Zug bringt Zatienten zu ibn, die geheit zu werden wünschen. Er garantirt eine Seilung.

## Krüppel.

barbt. Sprecht bei ihm por. Dieje ichwierigen Operationen

# Krämpse geheilt.

ES ift Enre Bilicht, wenn 3br eine Krind babt ober einen Freund fennt, ber an Krämpfen leibet, ibn gu Dr. Reinbardt zu ichiden, Er hat ein Deilmittel für diese schiem Arantbeit und beweift es einem 3:s ben, der in seiner Ciffee vorspricht. Wenn Der felde an Krämpfen leibet, sein 3hr es Eurer Familie und Freunden ichulbig Euch furiern zu laffen. Dr. Reinbardt fann und wird Euch zu einem mahigen Preise beiten.

Der Feuer.Damon.

Große feuersgefahr noch glücklich

abgewendet.

Rosenwald & Beil, im vierten Stod=

wert bes Gebäudes Dr. 177 bis 181

Dibifion Strafe, tam geftern Abend,

in Folge eines überheigten Dfens, ein

Teuer aus, bas gludlicher Weife noch

rechtzeitig entbedt murbe, ebe es

größere Musbehnung annehmen und

ben benachbarten Bebäuben gefährlich

werben tonnte. Der Feuerwehr gelang

es, ben Brand auf feinen Entftehungs

herd zu beschränten. Die "Brownie

Soap Company", welche bie unteren

brei Stodwerte benutt, wie auch bie

"Barabor Machine Company", weldje

im Erbgeschoß elettrifche Maschinen

aufgestellt hat, wurden burch Baffer

geschäbigt, und gwar bie Erftere gum

Betrage von \$6000, mahrend die Un=

bere ihren Berluft auf etwa \$1000 ab=

fchatt. Die Flammen richteten in

Rofenwald & Beils' Schneibergeschäft

einen Schaben bon \$5000, an bem Be-

baube einen folden bon \$1500 an. Die

entfeffelte Glement mit gewohntem

Muthe und großer Ausdauer. Galt es

bod, bie feuergefährlichen Unlagen,

welche fich in ber Rabe ber Branbftatte

befinden - bie Baswerte ber "Beople's

Gas Light and Cote Company", bie Leinöl-Mühlen ber "Swannel Mfg.

Co." und Philipp Rinns Sobelmühlen

- por bem Feuer zu bewahren. Much

25 Pferbe, welche fich in ber hinter ber

Branbftätte gelegenen Stallung ber

"Brice Bating Company" befanden, fo=

wie bie Stallung felbft murben gludlich

In bem Gebäube Rr. 6419 Cham=

plain Avenue entstand gestern Nachmit=

tag ein Feuer, welches einen Schaben

bon \$500 anrichtete. Die Flammen

waren in ber Riiche bes von Frau Mary

Bollmeier bewohnten Stodwertes aus-

gebrochen. Gin überheigter Dfen mar

Der Gasometer in bem Gebäube Rr.

5447 Jefferson Avenue, welches bon

Wm. Llond und Familie bewohnt wird,

gerieth geftern Abend in Brand. Das

Feuer wurde geloscht, ehe es beträcht=

Berfäumt ce nicht.

Dies ift ber lette Monat bes Mus-

bertaufs gum halben Breis ber beften

Rleiber, Suite und Musftattungsmaa=

ren in Chicago. Großer Bertauf bon

\$10 und \$12 Angügen, Diefe Boche gu

\$4.95; \$15 Angüge zu \$7.45, und \$20

Unguge gu \$9.85. Uebergieher gum

halben Breife, Sute, Semben, Unter-

zeug, Strümpfe und Sandichuhe, alle

geben gu halben Breifen. Offen jeben

Abend und Conntag Borm. wahrend

biefes unferes letten Monats. Union=

Rleiberhanbler, Ede Clarf und Late

Beuer im Stragenbahnwagen.

Bahrend fich geftern Abend bie Rr.

4624 Indiana Avenue wohnhafte Frau

L.M. henoch auf einem Zuge ber Gub-

feite = Sochbahi befanb, gerieth an ber

43. Str. ber Spigenbefat ihres

Rleibes in Brand. Beim Unblid ber

Flammen berloren mehrere weibliche

Baffagiere ben Ropf und tonnten nur

mit Gewalt bon bem Konbutteur in

bem Bagen gurudgehalten werben.

Die Flammen murben fofort erftidt,

fodaß Frau henoch mit bem blogen Schreden babontam. Man muthmaßt,

bağ bie Entzündung burch ben elettris

fcen Seizapparat verurfacht murbe.

Strafe.

lichen Schaben anrichten tonnte.

auch hier bie Urfache.

In ber Schneiberwertstätte bon

# Männer.

#### Ihr mögt nicht krank sein und jeden Tag arbeilen,

aber es find Schmergen im Rreus borbanben, blaue Ringe unter ben Mugen, Gleden er Guren Mugen: Guer Schlaf erquidt Gud nicht; 3hr fühlt mube, wenn 3hr bes Morgens aufftebt 3br feid mandmal geiftesabwefend; Guer Bebacht: nis ift fcmad; 3hr verliert an Bewicht; feib bobl lugig; bas Weiße Gurer Mugen ift gelb; bas haar fällt aus und hat ein trodenes, leblofes, tobtes Mus: feben; 3hr feid furchtfam, bentt immer bag etwas Schlimmes paffirt; febr nerbos. 36r habt ichlechte Eraume; fcredt im Solaf auf und erwacht aus eis nem Traum erichredt; ftedenbe Schmergen in ber Bruft; feinen Appetit, Abichen gegen weibliche G: fellichaft, feib lieber allein. Wift 3br bie Urfache, Die Dies hervorbrachte? Diefer Buftand beffert fich nicht bon felbft, fondern wird allmablig immer idlimmer und endet in Berfall, Babnfinn und Tod. Benn 3hr je in Behandlung waret und nicht gebeilt murbet, ift es meil 3hr nicht bon Dr. Rein: barbt behandelt murbet. Dr. Reinbarbts Beband: lung ift neu; fie untericheidet fich bedeutend bon ber alten Methobe, Die por 30 Jahren gelehrt murbe Dr. Reinhardt bat nie Digerfolg. Er tann mit: telft feiner nenen eleftriich : mediginifden Behand lung beilen, und nicht ein Dollar braucht begablt gu merben, wenn 3br nicht gebeilt werbet. Referen:

#### Sprecht vor oder schreibt.

Temple für Die erfte Unterjuchung, wenn möglich aber wenn 3hr nicht borfprechen fonnt, fo fcbreibt mit vollem Bertrauen an Dr. Reinhardt; beichreibt Gure Rrantheit fo gut wie 3hr tonnt, gerabe wie 3hr fühlt, und Dr. Reinhardt wird Gud ants

# "Eine Erkällung verurfachte

"Bernachläffigt Enren Suften nicht"

mein Lungenseiden."

Ino Johnson, 13 Milton Abe., Chicago: "Ich batte ein Lungenteiben. Ich bachte, es ware die Schwindliucht. Ich spudte Schleim als den Lungen aus, Rachmittags fowiste und fiebere ich Ich von furgath mig und batte bedeutende Schmerzen in der Bruft. Dr. Reinhardt heilte nich in zwei Wonaten mittelft seiner neuen Lungen-Bedandlung. Ich bin jest so farf und gefund deh boch ich bocherfreut bin."

### Seid Ihr taub? "Dr. Reinhardt's Elektrizität

heille mich vor Tanbheit!"

Sagt Er-Senator Benedict von Saut Rabids, Rinn.: "Ich war jabrelang schwerhörig. Es tam alltälig übermich. Reine Taubbeit war auf die Reeen zurüczufübern. Dr. Reinbardts neue elektrische 
bedandlung ist wunderbar. Es gereicht mir zu bevonderem Bergnügen, biefe große Entbedung in 
lektrissisch enwöslen zu fonnen, ben fie hat mera 
behör vollständig wiederbergestellt."

### Eure Saut.

Sabt 3hr Bidel ober Finnen?

### Damen.

Ihr braucht nicht an Robimeb, Rudenfchmergen, vervoller Spfierie ju leiden. Dr. Reinhardts fpegielle eleftrifche Behandlungen werden Euch heilen.

# Schwache Lungen Die X-Strahlen

um die Krankheit zu finden.

Gine A. Strablen-Unterluchung der Lungen, des Oetzens, des Wagens, der Aleceu, der Liaje, des Gediens, Küchgraf, Gelente, vertüppelten Miedmaßen, Laubelt oder irgend eines Korpertheils ist zu daben, den man bei T. Keindardt vorhaben, dem man bei T. Keindardt vorhaben, dem man bei T. Keindardt vorhaben, dem mind hard fachmann im Majorie Temple. Die alte Methode, mittels Juftrumenten fin dorchen oder durch das Anschlagen mittels der Finger ist nicht zufreibenfellend – es ist einsach nur rathen. Der Doftor fann nur jagen, et glaube, dies oder das ist dass geiben. Und iode Unterudungen find genug, um irgend Zemmeden in Schrecken zu verfegen. Alle Vente, die dom anbefannten und bei kreiften Leiden beimgelucht verden, jollten durch das X. Strablenlicht unterfucht worden, den mittelf bieses ist das Innere vollkändig zu schen, und der genaute Umjang der Krantbeit tann teftgestellt werden. Die Unterjudung ist sehen, und der genaute Umjang der Krantbeit dann teftgestellt werden. Die Unterjudung ist sehen, weben Schulber erwodige je aus der Anwendung der Reachtbeit erwadigen je aus der Anwendung der Reachtbeit erwadigen je aus der Anwendung der Reachtbeit erwadigen je aus der Anwendung der Sechnabetb verbesser, die leiden an irgend einer Krantbeit, drechten Sie bei Dr. Reinhardt im Majonic Temple den Sie bei Dr. Reinhardt im Majonic Temple der und lassen fich untersuchen.

#### Brüche

Riir immer geheilt, ohne Operation. Ihr tragt Guer Leben in Gurer Sand, wenn 3hr an Bruch leidet — ein Ausgleiten oder ein fall fann ploglichen Tod berbeifildern. Warter nicht, die Guer Bruch eine enorme Größe annimmt, wie es gewödn-lich in vorgeschrittenem Alter geschiedt. Tenn wer iht mehr zu bemitleiden als eine mit Bruch behaftete alte Person, Keine Abhaltung vom Geschäft. Dr. Reinhardt garantirt eine Hellung.

Masonic Temple, Chicago,

(Ede Ctate und Ranbolph Strafe.) Sprech ft unben .- 9 Uhr Borm. bis 6:30 1160 ends täglich Arbeitsleute werben Beit erübrigen, enflag und Freitag Abends von 7-9, Sonntags 1 9-12 Uhr Borm. vorzusprechen.

### Der Gefretar der Bundesturnfeft.

Der Fest-Ausschuß für bas, Enbe

Der Berftorbene mar im Jahre 1853 in Crefelb, Rheinpreugen, geboren. Rachbem er in Gffen bie Realschule abfolbirt, trat er zunächft als Telegraphift in ben Dienft ber Rheinischen Gifenbahn, murbe alsbann Journalift, unb hatte als folder eine viermonatliche Ge= fängnißstrafe wegen Majeftätsbeleibi= gung abzubugen. Im Jahre 1879, furz nachbem er aus ber haft entlaffen war, manberte er nach Amerita aus und ließ fich in Philabelphia nieber, wohin ihm feine Gattin balb nach= folgte. Dort fand er indeß feinen Lebenspfab auch nicht immer mit Rofen Löschmannschaften befampften Das | bestreut. Um Deutschen Bereinsleben ber "Stabt ber brüberlichen Liebe" nahm fr. Strumpen jeboch regen Un= theil; als Lehrer ber beutschen Schule bes Columbia Turnvereins hatte er fich por anberen Mitgliebern bes Bereins rühmlich bervorgethan. Much bas Umt des Protofoll=Sefretars bes Teft=Mus= fcuffes, für welches er große Befähi= gung befundete, hatte er mit auferfter Bemiffenhaftigfeit betleibet. Er hinter= läßt feine Bittme und brei Töchter, bie im Alter bon achtgebn, fünfgebn und neun Jahren fteben.

#### Mus bem Gee gezogen.

berfelbe zugefroren war, und einbrach.

Per Loch's Aubertulin-Methode ift allgemein befannt als die einigte wirksame Methode in der Deilung von Athona, Schwindluch, Aronchitis und
Agaarch, Aur das echt Aubertulin, importitt aus
Deutschland, wird angewondt. Meit beilenden Celen
verdanflet, wird es dieret in die Aungen eingealtmet. Die Mirtung bavon ift nunderdar. Sogat
Schwindluch sindes livren Meister. Rogen-Arzusten
für Lungen zu gedrauchen, ift gegen die Bernunft und
die Creatung ichet, das sie neuer schwen, als nüchen.
Man soniede dies aus für freie Konzultation, Unterjuchung und Probe – Behandlung in der CickopoOffice, 78 State Str., Suite 24, wo Dr. Roch verfönlich von 11—6 Rachm, zu sprechen is.
Besonvers zu besochen 1. Rur Aungen- und LehlGriben werden in den beutschen, ochten Roch schuOffices behandelt; 2. Tr. Roch dat W Jahre Arzeitschunder

# Behörde geftorben.

Juni in Philadelphia ftattfindende, 28. Turnfest bes Norbameritanischen Turnerbundes hat burch ben Tob bes herrn hermann Strumpen, feines Protofoll= Sefretars, einen ichweren Berluft erlit= ten. herr Strumpen, ber erft 47 Jahre alt war, hatte fich bor Rurgem eine Er= fältung jugezogen, welche eine Lungen= Entzündung, und mit biefer ben Tob, im Gefolge hatte.

Die Leiche eines gutgetleibeten, et= wa 15jährigen Anaben, ift geftern am Juge ber 12. Strafe aus bem Gee gezogen und borläufig im Beftattungs= geschäft Ro. 1722 Babash Abe. auf= gebahrt worben. Die Bermefung war icon fo weit borgeschritten, bag bie Gefichtszüge nicht mehr zu ertennen find. Bei bem Leichnam, ber bem Un= fchein nach mehr als einen Monat im Baffer gelegen hatte, fand fich nichts bor, mas gur Ibentifigirung hatte bie= nen tonnen. Betleibet war ber ertrun= tene Rnabe mit Aniehofen, rothem, wollenem hembe und farrirter Rappe. Man muthmaßt, bag ber Rnabe fich auf ben Gee magte, als



## Un die Lefer der "Abendpoft" verfaufen wir bauerhafte und mit Leber überzogene Bruchbander gu 65c für einfeitige (jebe Größe). \$1.25 für Doppelfeitige (jebe Größe). Gleiche Waare ift nirgends in den Bereinigten Staaten unter \$1.50 und \$3.00 au faufen. Feinere Sorten zu halben Preifen. Wir machen die besten Unter-leibsbinden und Nabelbruchbander. Billige Krüden. — Summistrumpfe für geschwollene Abern und Beine werden nach Mach angefertigt. — Abends bis 9 Uhr offen. "— 3 bequeme Anpaszimmer. — Freie Untersuchung durch unseren ersahrenen Auberhalb ber Ctabt Bohnenbe erhalten frei in berichloffenem Roubert unferen ausführ-lichen beutichen Ratalog von Bruchbanbern, Unterleibsbinden, Gummiftrumpfen, wenn fie bie Abenboft benennen.



### K. W. Kempf, 84 La Salle Str. Exkursionen nach alten Seimalh Kajüte und Zwijchended. Billige fahrpreise nach und von Europa.

Spezialität: Deutsche Sparbank Areditbriefe; Geldfendungen. Erbichaften eingejogen. Forfduft ertheilt, wenn gewünscht. Forans baar ausbejafit. Bollmachten Ton notariell und fonfularifc beforgt. Militärjachen Bag ins Ausland.

Roufultationen frei. Lifte verfcollener Grben. Deutides Konjular- und Rechtsbureau: 3. 3. Ronjulent K. W. KEMPF, 84 La Salle Str.

Aonful B. Clauffenius.

Erbichaften Vollmachten 3 unfere Spezialität. In ben letten 25 ; bren haben wir fiber

20,600 Erbschaften re-ulirt und eingezogen. - Borfchiffe gemahrt. Derausgeber ber "Bermifte Erben-Lifte", nach amt-lichen Quellen jufammengeftellt. Bechiel. Boitzahlungen. Fremdes Geld. Morddeutschen Llond, Bremen.

Melteffes Deutsches Ankasso=, Rolarials- und Rechtsbureau.

Chicago. 90-92 Dearborn Strafe. Conntags offen b. m 9-19 abr.

Schiffstarten. \$25.00 nad

Geldfendungen burd bie Reichspoft Imal wo

Bollmachten mit tonfularifden Beglaubigungen. Grofdaftofachen, Rollettionen, Gpegialität. A. BOENERT, 92 LaSalle Str.

## H. Claussenius & Co. J. S. Lowitz, 99 CLARK STR.,

fentiag, 19. day Prenten. gyreß, noch Prenten. etttwoch, 11. April: "Southwarf" nach Antwerpen. omnerstag, 12. April: "E'Aquitanie", Expreh, nach

Abfahrt von Chicago 2 Zage vorher. Bollmachten, notariell und fonfularifc,

Erbichaften, regulirt. Forfduß anf Berlangen. Deutsches Konsular-

und Rechtsbureau, 99 Clark Strasse. Office-Stunden bis 6 Uhr abos. Sountags 9-12 Uhr

### Cie Gle Transatiantique

Frangofifde Dampfer-Linie. Alle Dampfer diefer Cinie machen die Beise regelmätig in einer Woche. Schnelle und begineme Kinie uach Sübb utschland und ber Schweig. 71 DEARBORN STR.

### Abendvoft.

Ericeint taglid, ausgenommen Sonntags. Geraudgeber: THE ABENDPOST COMPANY. "Abenbpoft": Gebanbe . . . . . 203 Fifth Ava. Bwifden Monroe unb Abams Ste. CHICAGO.

Telephon Main 1498 und 4046.

Dreis jebe Rautnter, frei in's Saus geliefert ... 1 Cens Bul Countagpoft ..... \$4.00

Entered at the Postoffice at Chicago, Ill., as

#### Barmlos-Berdachtig.

Bon ber allgemeinen Wehrpflicht, wie fie in ben europäischen Militar= ftaaten verflanden wird, hat man hier= gulande bisher nichts miffen wollen. Obwohl bem Gefete nach jeder Bürger in Rriegszeiten jur Bertheibigung bes Landes herangezogen werden kann, hat man fich immer gegen ben Gebanten ge= fträubt, fich fcon im Frieden auf ben Rrieg borgubereiten. Es hat bem ameritanischen Bolte niemals an Bater landeliebe und Opferwilligfeit gefehlt, aber es hat fich auch nicht unnüger Beife mit einer ichweren Burbe be= laften mollen. Da es pon feinen Rach barn nicht bebrott ift und von Europa ber auch nichts au fürchten bat, folange es fich nicht um europäische Ungelegen= beiten fummert, ober Beltpolitit gu treiben versucht, fo hat es feine Beranlaffung zu haben geglaubt, feine Wehrtraft zu ftarten und auszubilben.

Doch feit bem glorreichen Kriege gegen Spanien, ber bie Ber. Staaten attor gur Rolonialmacht erhoben, aber jugleich ihre militärische Schwäche ent= bullt hat, leiben viele Batrioten an qualenben Betlemmungen. Die Bor= ftellung läßt ihnen feine Rube, bag bie Republit es bereinft mit einem gang anberen Weinde gu thun betommen fonnte, als mit bem ganglich verlotter= ten und burch bie Korruption entmann= ten Spanien, und bag fie alsbann ihre Wehrlofigfeit wurde bitter gu bereuen haben. Durch bie Bermehrung bes ftehenben Soldnerheeres von 25.000 auf 65.000 Mann ift nach ihrer Mei= nung nichts gewonnen, weil ben jegigen Aussichten nach die regelrechten Solda= ten beständig auf ben Philippineninfeln Verwendung finden werben. Sie treten alfo immer wieber mit Untragen gur Umgeftaltung ber fogenannten Rationalgarbe herbor.

Diefe Nationalgarbe fest fich be= fanntlich aus ben Freiwilligen gufam= men, die in ben Gingelftaaten ohne jedes Spftem angebliche Militarbienfte ber= richten. Daß in ihnen gutes Material ftedt, wird bon allen Sachberftanbigen augegeben, aber mit ihrer Musbilbung ift es schlecht bestellt, ihre Disziplin ift aukerft loder, und bon einem geordneten Berpflegungswefen haben fie feine Abnung. Während ihnen in manchen Staaten etwas Aufmertfam= feit gefchentt wird, muffen fie fich in anberen fogar bie Uniformen erbetteln. Die Offiziere find in ber Regel mit ber prattifchen Politit weit vertrauter, als mit ber Arfegstunft, und ber Bouber= neur als Oberbefehlshaber ift zumeift Die reinfte Operettenfigur. Wie Die Miligregimenter unter ben obwaltenben Umflänben immer noch genug junge Leute anloden, ift ein schwer zu lofen= bes Räthfel, jumal ihnen bie teinesmegs angenehme Mufgabe gufällt, ben Sheriffs in ber Unterbrudung bon Butschen beizufteben. Die Reigung ber Jugend gum Golbatenfpielen wird burch ben Rramergeist augenscheinlich boch nicht erheblich abgeschwächt.

Nun hat ber Abgeordnetz San bon Birginien eine Bill eingereicht, welche ben 3wed bat, bie Nationalgarbe gur Ergangung bes Bunbesheeres gu ber= werthen. Gie beftimmt, bag eine aus regelrechten Offigieren bestehenbe Be= borte Brufungen veranftalten foll, benen fich alle Bewerber um Unterlieutenant=Stellen gu unterwerfen haben. Nach und nach follen biefe geprüften Unterlieutnants "nach Berbienft" in bie höheren Stellen aufruden, fobaß mit ber Beit bas gange Offigiertorps ber Miligen aus erprobten Mannern befteben würbe Ferner follen bie Stagtetruppen auf Bunbestoften gleichmäßig bewaffnet, und endlich fol= Ien die Regimenter in brei Bataillone eingetheilt werben, bamit fie im Rriege ohne Beiteres an bas Bunbesheer angeschloffen werben tonnen. Dienft= berechtigt (eligible) follen alle mann= lichen Bürger im Alter bon 18 bis 45 Sahren fein. Bur Beffreitung ber Roften werben gunachft \$4,000,000 ange-

Diefer Entwurf fieht auf ben erften Blid harmlos aus, aber er follte boch erft gründlich erwogen und erörtert merben, ebe er angenommen wird. All= gemein gesprochen, fann sich auch eine bemotratische Republit, - wie bas Beifpiel ber Schweig zeigt, - eine Rationalmilig leiften, ohne ihre Freiheit au gefährben, und wenn fie bon feinb= feligen nachbarn umringt ift, mag bie Gründung einer folden fogar eine Pflicht ber Gelbfterhaltung fein. In ben Ber. Staaten, Die fich faft über ein ganges Festland erftreden und in absehbarer Beit 100 Millionen Gin= wohner haben werben, ift es inbeffen entichieben bebentlich, bie gur Unterftugung ber Staatsbeborben beftimm= ten Truppen wenn nicht bem Ramen, fo boch bem Wefen nach

Bunbestruppen gu machen. Selbst wenn fein "Zasarismus" zu bes fürchten ift, fo with ohne 3meifel ber Imperialismus" noch bedeutenb breifter auftreten, wenn er fich auf einige bunberttaufend einheitlich gefchulte unb bemaffnete und jebergeit gur Ginreibung in bas Bundesheer fertige Truppen frugen fann. Der Gebante, bas übrige nordameritanische Festland, b. h. Ca-nada, Mexico und die mittelameritanis fchen Kepublilen, unter bas Sternen- Steuern auf bas Bauen bon N'pa-banner zu bringen, ift in vielen Jingos Gutten; wer Pferb und Bagen halt,

fo lebenbig, bag ibm biefer Tage ber Senator Beveribge fogar icon öffentlich Musbrud berlieben bat. Burbe er nicht in die That umgefest werben, wenn ein ehrgeiziger Präfibent auf ein Landheer von 500,000 Mann gablen fonnte? Rach ben Greigniffen ber letten Jahre wird wohl niemand mehr biefe Befürchtung als ein Grufelgefpenft aus ber Rinberftube abfertigen

Es ift lediglich bie Schuld ber Erpanfioniften und Imperialiften, baf bie Staatenrechtlerei, bie icon bem Berloschen nabe mar, wieber gewaltig auflobert. Wie bie Dinge jest liegen, ift je= ber Borichlag berbachtig, ber auf bie Stärfung ber Bunbesgewalt binaus= läuft, gang besonbers aber jeber Plan gur Bermehrung ber militarifchen Macht bes Bunbes. Die altbaterische Barnung ift wieder mahr geworben: Emige Bachsamteit ift ber Breis ber

#### Manila unter ameritanifder Berrichaft.

Rach ben Erhebungen bes Gefund: beitsamtes bon Manila ift bie Saupt= ftabt ber Philippinen ein febr unge= funder Ort. Die bor Rurgem (Un= fang Marg) borgenommene Boltsgah= lung ergab eine Bebolferung bon 190,= 714 Röpfen, Die burch Singugablung ber zumeift aus Guropaern und Umeri= tanern beftebenben Ginwohner mehrerer fleiner Bororte und ber 1400 Monche u. f. w. in ben Rlöftern auf etwa 240,000 bis 250,000 Ropfe gebracht wirb. Bon ben 190,714 Bewohnern ber eigentlichen Stadt Manila find rund 30,000 Chinefen. Unter Manilas Bevölterung er= eigneten fich in ben fechs Monaten. bom 1. Juli bis gum 1. Dezember 1899, 6203 Tobesfälle (2941 Rinber), mas etwa einer Sterb= lichkeitsrate bon 60 bom 1000 ent= fpricht. Die hauptfächlichften Tobes= urfachen maren: Beri-Beri, 570; Tuberfulofe, 385; Bronchitis, 314; Ruhr, 229; "Fieber", 287. Much Magenleiben verurfachten viele Tobes=

Bur Zeit find in Manila brei Geuchen epibemifch: Die Beulenpeft, Beri= Beri (eine tropische Rrantheit, Die fich äußert in großer Mattigteit, fortfchrei= tender Lähmung und Befühllofigfeit ber Glieber und Anfammlung bon Waffer in berichiebenen Rorpertheilen, und oft in wenigen Tagen töbtlich wirft) und die Boden. Auch ber Ausfat ift bort ziemlich häufig, und an Diefe entfehliche Geuche, ebenfo wie an bie Boden, haben fich bie Philippiner, wie mitgetheilt wird, durch ihre ftete Gegenwart berart gewöhnt, bag fie wohl bie Berührung mit Musfähigen ober Podenfranten bermeiben, aber ihnen fonft febr wenig Beachtung ichen= fen, und fich burch bas Auftreten einer dieser Seuchen in ihrer Nachbarschaft nicht beunruhigen laffen. Die Boden befonders herrichen in manchen Begenben Luzons immer epidemisch; bie Salfte ber Gingeborenen ber landlichen Gegenben follen Bodennarben tragen. und die Mütter follen gerabezu bie Un= fiedung ihrer Rinber berbeifiihren, in bem Glauben, bag bie Seuche für bie Jugend weniger gefährlich fei. Bur Zeit sollen in allen "Städten" und Ortichaften an ber Rorbfuffe ber Infel und langs ber Bahn awischen Manila und Dagupan bie Poden wiithen und auch unsere Truppen viel von der Seuche gu leiben haben. Wir haben es ja auch fcon aus ben Tobtenliffen erfahren. baß nicht wenige unferer Golbaten ben Boden erlagen.

Die Beulenpeft wird mertwürdiger Beife als eine Seuche geschilbert, Die fich in ber Ferne ichredlicher ausnimmt, als in ber Rabe. Der erfte Beulenpeft= Fall zeigte fich in Manila Unfangs 3anuar, und feitbem murben (bis gum 6. März) etwa 200 Fälle befannt, bon benen nach einer "Schätzung" ber Ge= fundheitsbeamten 80 Prozent töbtlich berliefen. Tropbem bat fich in Manila feine Spur einer Panit gezeigt; es flob Niemand bor ber Seuche und bas ge= möhnliche Leben ber Stadt erlitt teine Störung. Ratürlich hat aber bie Di= litarvermaltung nach Rraften berfucht, bie Berbreitung ber Seuche gu berhu= ten und es wurde fofort nach ihrem erften Auftreten ein Sanitats=Rorps or= ganifirt, bas allein mit ber Befampfung ber Beulenpeft betraut murbe. Diefes Rorps befteht gur Beit aus 100 Infpet= toren, von benen 30 Chinefen, bie übrigen Milipinos finb. Diefe Leute merben in Abtheilungen bon je brei Dann - ein Chinefe und zwei Filipinos unter ber Obhut eines Soldaten auß= geschickt, auf Pestkrante zu fahnben und alle Rranten, bie man findet, wer= ben nach dem Beulenpeft-Sofpital gebracht. Wenn trot folch' fraftiger Magregeln bie Seuche nicht unterbriidt werben tonnte, fo zeigt bas, wie fchwer ihre Ausbreitung zu berhindern ift, wo fie einmal Eingang fand und welche Befahr in ber Gegenwart ber Beft in unfern "Rolonien" auch für bas eigene

Land liegt. Diefelbe Rorrespondeng, bie in er= panfions freun blichen Beitungen erscheint, enthält auch fonft noch recht intereffante Mittheilungen. Go erfabren wir gum Beifpiel, bag bie wegen ibrer Unpaffungsfähigfeit und "Sandlichteit" fo viel gerühmte Militarbermaltung ben mit ihr Begliidten burchaus nicht bie Befriedigung gibt, bie man bei ibrer gerühmten Bortrefflichkeit mobi erwarten burfte. "Ginwohner ertlären," fo beißt es ba, "baß bie amerita= nifche Bermaltung bem Gefchäfte noch beschwerlicher und hinderlicher fei, als bie fpanifche mar. Berichiebene Arten fleiner Steuern, welche bie Spanier hatten fallen laffen, feierten unter ben Amerikanern ihre Auferstehung. Gingeborene werben bor die Gerichte gebracht und beftraft wegen bes Richtbegablens bon Steuern, bon beren Dafein fie teine Ahnung hatten. Es gibt bier

muß bofür eine Steuer bezahlen, ber Bertauf von Fifchen, Erbnuffen unb Mufcheli ift befteuert, jeber Sund muß Steuer guhlen u. f. w. -alles Steuern, bie man unter ber fpanifchen Berrichaft nicht mehr tannte. Bahrend bie Cebula-Steuer (mas bas ift, wirb nicht gefagt), bon \$1 auf 20 Cents ermäßigt murbe, bleibt bie Ginfommenfteuer bon 21/2 Prozent befteben; wer immer ein Geschäft betreibt, muß eine Ligens be= gahlen, und bie Bolle find höher, als fie je gubor maren. Die fpanifchen Gin= fuhrzölle gegen alle Lanber mit Ausnahme bon Spanien tamen nahezuBer= botzöllen gleich, aber bie Bolle auf fpa= nifche Ginfuhren maren niebrig. Diefe Spanischen Borguaggolle murben abae= schafft, aber alle andern Bolle blieben felbit für Baaren aus ben Ber. Staa= ten, fo baß jest fämmtliche Ginfuhr= waaren viel hober im Breife find, als unter ber fpanischen Berrichaft. Alte Einwohner schäten bie allgemeine Stei= gerung ber Roften bes Lebensunterhal= tes auf 300 Prozent, mabrend bielohne um höchftens 50 Prozent in die Sobe gingen.

Ungefichts biefer Segnungen, welche bie amerikanische Herrschaft ben Phi= lippinern brachte, braucht man fich nicht gu munbern, wenn felbft in Manila bie ,wohlthätige Uffimilirung" recht lang= fame Fortichritte macht.

#### 3m Breife herum.

Die neue Berfaffung bes Staates New Yort bom Jahre 1894 enthält bekanntlich die Bestimmung, daß Probutte ber Sträflingsarbeit nicht auf ben öffentlichen Martt geworfen werben burfen, fonbern nur an Staats= anftalten vertauft werben follen, bie gehalten find, fomeit wie möglich, alle ihre Bedürfniffe bon ben Strafanftal= ten gu beziehen. 211s man biefe Beftimmung ausgesonnen hatte, ba glaubte man, endlich auch ber Sträflingsarbeits = Frage Gi bes Columbus entbedt haben, und in ber That läßt wohl taum ein anderer Ausweg er= finnen, wenn als Borbebingung gilt, bak die Sträflinge zu beschäftigen find (und zwar womöglich in Arbeiten, de= ren Berfolgung ihnen nach ihrer Freilaffung ben Lebensunterhalt fichern wurde), und bag bie "ehrliche Arbeit" bor bem Wettbewerb ber Straflings= arbeit gu fcuiten ift. Aber fo glatt und befriedigend, wie man wohl mahn= te, arbeitet boch auch biefes Gefet nicht, und Diejenigen follen allem Unschein nach Recht behalten, welche bie Unficht aussprachen, bag bie Befolgung biefer Bestimmung mit ber Beit wieber mehr und mehr gu größerer Belaftung ber Steuergahler behufs Unterhaltung ber Sträflinge und gur Berringerung bes Werthes ihrer Arbeit für biefe felbft

führen muffe. Es wird jest aus New Yort mitge= theilt, bag bie Bertaufe ber brei Staatsgefängniffe an Brobutten ber Sträflingsarbeit lettes Jahr gegen bas Borjahr um nahezu \$100,000 gu= rüdgingen und zwar — nach bem Bericht bes Staatsfetretars - "infolge bes Bettbewerbes anberer Strafan= ftalten und ber Frren-Afple." Diefe geringeren Bertäufe bebingen natür= lich eine geringere Arbeitsmenge und in ber That mar es ben Gefängniß= Direttoren unmöglich, ben Sträflingen bie Arbeit zu geben, zu ber fie "berech= tigt" find und ohne bie fie bem Bahn= finn zugetrieben werben würben. 21r= beit für die Straflinge mug beichafft werben und ber Staatsfefretar ichlaat beshalb bor, bie Benugung bon Machinen als hilfsmittel für bie Straf= lingsarbeit fo viel wie möglich zu be= fchranten. Dies fei bas einzige Mittel, bas er ertennen tonne und bas Erfolg

Erfolg murbe biefes Mittel jeben= falls haben; es ließe fich auf biefe Beife mabricheinlich noch viel mehr Arbeit schaffen als nöthig ift. Man tonnte ja mit ber Ginführung besalterthümlichen Spinnrodens anfangen-ber "Mörber am Spinnrab" mare ein recht hubiches Genrebild - und bie Rahmafdine berbannen, und fchlieflich tonnte man bie Mablmühlen talt ftellen, auf ben Untauf bon Dehl verzichten und bie Sträflinge mit ber Berreibung ber Weizen= und Roggenkörner u. f. w. in fteinernen Mörfern beschäftigen - fo bas Mehl zu gewinnen für ihr täg= lich Brot. Und anbere Sträflinge fonnte man an bie Arbeit ftellen, bie Steinmörfer berguftellen mit feinen an= beren Mertaeugen als icharftantigen Studen Feuerftein, wie unfere MItbor= beren in altersgrauer Zeit; jeber Strafling konnte gehalten werben, fich fein Brot felbft gu baden über einem offenen Feuer, und bamit auch in bem Feuer= machen möglichft viel Arbeit gegeben mare, fonnte man bie Bunbholachen berbannen und ben Sträflingen nur ein baar Stude trodenen ober auch, (wenn befonders viel Arbeitsgelegenheit gewünscht wird), feuchten Solges gur Berfügung ftellen gum "Unmachen" ihres Teuers. Gollten bann boch noch mußige Stunden ober Minuten eintreten, fo fonnte mon ja folieflich bie be= fannte Tretmuble wieber einführen, wodurch vielleicht bie Pumpen ber Baffermerte ber Gefängniffe erfest merben fonnten.

Das liege fich Mfles gang fcon machen; Arbeit fann gewiß in Ueberfulle gefchaffen werben burch bie Ber= bannung ber Maschine, aber bie Gache hat boch mehrere hatchen. Wenn ber Sträfling bie im Befängniffe erlernte Arbeit fpater gu feinem Unterhalte mei= ter betreiben foll, fo mußie man bie Leute nach Ablauf ihrer Strafgeit fämmtlich auf menschenleere Gilande berpflangen, bort fonnten fie bann bie im Buchthaufe erworbene Befdidlichteit nicht, und im Uebrigen führt bas Rem Porter Enftem fchlieflich wieber bagu, ben Sträfling fo wenig wie mognutbringenbe Arbeit leiften laffen, und bie Roften au laffen, und bie Roften feines Unterhaltes mehr und mehr ben Steuerzahlern aufzuburben. - Die

Welt ift rund und breht fich; es ift erstaunlich, wie oft man hach schwerer Gebantenarbeit und einer Reihe großs artiger Entbedungen wieber am Musgangspuntte enlangt. -

#### Lofalbericht.

Bom Saulwefen.

Mangel in der Unterrichts: Methode.

Die foulräthlichen Musschuffe für hochschulen und für das städtische Lehrer=Seminar hielten geftern eine ge= meinfame Sigung ab, um fich über bie Unforderungen gu einigen, welche an Randidaten für die Aufnahme in bas Lehrer=Geminar geftellt werben follen. Dabei tamen allerlei Mangel ber gur Beit herrichenben Unterrichts=Methobe gur Sprache. Es murde bon ben Ber= ten Segton und Schwab barauf aufmertfam gemacht, bağ viele Defrer und Lehreinnen eine nur febr oberflächliche Renntnig ber englischen Grammatit haben, daß diefelben in Folge deffen tein einwandfreies Englisch fprachen und nicht im Stande feien, ben Schulern die richtige Renntniß ber Sprache beigubringen. 2fuch mit ber Recht= fcreibung fei es bei vielen Lehrerinnen recht schwach bestellt - eine Folge ber mobernen Unterrichtsmethobe, bie me= nig Gewicht auf bas Buchstabiren lege. Direttor Undrems und Borfteher Nightingale bom Sochschul-Departe= ment, welche ber Sigung beitvohnten. mußten bie Berechtigung biefer Musfiellungen gugeben und erflatten fich einberftanben mit ber Ginführung ei= nes methobifchen Unterrichts in ben Geheimniffen ber englischen Gram= matit, fowie mit bem Burudgeben auf biePflege bes Buchftabirens, wenn auch nicht bis zu bm Umfange, in welchem baffelbe früher betrieben und übertrieben murbe.

3m weiteren Berlaufe ber Gipung beantragte herr Schwab unter Unberem, bag auch Renntnig ber beutichen Sprache gur Borbebingung für bie Aufnahme in's Lehrer=Geminar ge= macht werben folle. Dr. Undrems fub= fiituirte bafür bobnifch "Renninig ber italienischen Sprache", worauf ber Begenftand bis auf Weiteres fallen gelaf= sen wurde. Hätte Herr Schwab befür= wortet, bag bon ben Ranbibaten "Renntniß wenigstens noch einer mo= bernen Sprache neben ber englischen" verlangt werben folle, fo hatte fich ba= gegen nichts eintvenden laffen.

Der bisherige Schuldiener ber Emerfon-Schule in Berwyn, Charles G. Brown, ift bom Dienfte fuspenbirt worden. Er foll nämlich feinen Berrichtungen in ber Schule nachgegangen fein, mahrend zwei feiner Rinber an ber Duphterie barnieberlagen. Gines ber Rinber ftarb. Ginen Urat hatte Brown, ber gu ben Glaubensheilern gehören foll, nicht zu Rathe gezogen. gen ber Unstedungsgefahr, welcher berfelbe bie Chüler ausgefest hat, wird fich vielleicht ber Staatsanwalt noch mit Broton befaffen.

Der Anwalt Homard Ames, als Ber= treter eines Sotel=Synbifats, bietet bem Schulrath jest für bas Grundftud an ber Nordwest-Ede von State unbMon= roe Str. für bie Zeitbauer bon 99 3ah= ren eine Jahrespacht bon burchichnitt= lich \$60,000.

#### Gur den Bundesdienft.

Gefretar Remton, bon ber hiefigen Rommission für den Bundes = Zivil= bienft, macht befannt, bag an folgen= ben Daten Prüfungen bon Bewerbern um bie nachftebend angeführten Stellungen flattfinben werben:

17. und 18. April. - Reffel-Infpet= tor für Miffiffippi=Dampfer, Gig in St. Louis, \$1,800 Jahresgehalt; Rartenzeichner für bas bybrographische Bureau bes Flotten = Minifleriums, \$1,000 Jahresgehalt.

2. Mai. - Sachberftanbiger für bie Ronfiruttion bon Sicherheitsgewölben, Raffenschränten und Schlöffern, im Bau-Departement bes Schagamts, Nahresgehalt \$1,400: Lieferungen= Infpettor für bie Beeres-Intendantur, Jeffersonville, Ind., \$1,200 Jahres= gehalt; Baugeichner für bas Schat= \$900-\$1,400 Jahresgehalt; Bibliothefar für's Schapamt, \$1,200 Sabresgehalt.

8. und 9. Mai. - Bureaugehilfen zweiter Klaffe, für bas Schatamt, \$1,400 Nahresgehalt: Ueberfeber für bas Müngamt, \$1,400 Jahresgehalt.

Unmelbungen find biert! nach Washington einzusenben. -Die Bivilbienft = Rommiffion wird im Lauf biefes Monats bier Briifungen bon Unwärtern für Unftel= lung im Ruftenbienft abhalten.

#### Große Schuldenlaft.

3m Banterottgericht hat William P. Retcham, Brafibent ber berfloffenen Retcham Lumber Co., um Entlaftung bon feinen Schulben in bobe bon \$750, 000 nachgefucht. Die Beftanbe find mit \$89.000 angegeben. Retchams bauptfachlichfte Glaubiger finb: Der= chants Loan & Truft Co., mit \$99,: 027; Northwestern National Bant, \$55,065; national Bant of America. \$43,129; G. R. Stone, \$40,568; Girft National Bant, \$13,802; Globe Ra= tional Bant, \$11,500; American Truft & Savings Bant, \$6,124.

Gin gleiches Befuch ift beim auftanbi= gen Bunbesgericht von Maron DR. Gearles eingereicht worben, ber früher eine Kabrif eleftrifder Apparate betrieb und auch an ber Thomfon-Houfton Glectric Co. betheiligt mar. Der Bittfteller gibt feine Berbinblichfeiten mit \$66,000 an. Seine Sauptgläubiger find bie Northweftern Rational Bant mit \$19,000. nutbringend verwerthen, fonftwo aber und bie 3. A. Roeblings Cons Co. mit \$10,000.

\* In den Laden von D. Rosenberg, Rr. 824—826 Davis Str., brachen gestern Spitzbuben ein und erbeuteten Seidenstoffe im Werthe van \$450, wie

#### Der Stabt-Caushalt.

Unheimliche Preisforderungen von Kontraftoren. Chef Ellicott braucht für bie Mus-

behnung ber ftabtifchen Beleuchtungsbie Ginreichung bon Ungeboten auf biefe Lieferungen anberaumt, aber es liefen - wohl in Folge bes Mafchinen= bauer = Streits - feine folchen ein. Geftern war nun ber zweite Termin, welchen herr Ellicott in ber Ungele= genheit angesetht hatte. Diefes Mal lag wenigftens ein Angebot bor, und gwar bon ber Firma DR. C. Bullod u. Comp. Diefe berlangt für bie benöthig= ten Mafchinen u. f. w. \$42,000. Berr Ellicott hatte fich nur auf etwa bie Salfte biefer Forberung gefaßt ge= macht, obgleich er bie ftattgefundenen Preisfteigerungen in Betracht gezogen hatte. 3m borigen Jahre hatte man biefelben Sachen für \$12,000 bis \$13,000 taufen tonnen. Das Angebot bon Bullod u. Co. ift nicht angenom= men worben. Berr Glicott will fich nöthigenfalls ermächtigen laffen, bie angufchaffenben Materialien und Da= schinen hier ober im Often birett gu

Der Korporations = Unwalt ift bon Michmeifter Quinn um ein Gutachten barüber angegangen worben, ob ber Stadtrath befugt fein murbe, zu ver-ordnen, daß Rartoffeln, Aepfel, 3wiebeln und bergl. ausschließlich nach bem Gewicht bertauft werben follen, ftatt wie bisher nach bem Dag.

tes ift die Polizei angewiesen mor= ben, bie Weftern Indiana-Bahn an ber Fertigftellung bes neuen Geleifes gu berhindern, welches biefelbe miberrecht= lich bor ihrem Guterfduppen an Cu= ftom Soufe Blace bat legen laffen, um ber General Electric Co. Die Benutung bes ihr bom Stabtrath verliehenen

In Muftin hat geftern eine Ber= ammlung von Müttern ftattgefunben, welche bie Errichtung eines neuen Schulhaufes an Stelle bes alten Ge= baubes verlangen. In bem alten Bau fehlt es an Licht, und wegen mangel= hafter Bentilations = Bortehrungen ift bie Luft barin beftanbig muffig, fo bag ber Aufenthalt in ber Schule bie Befundheit ber Rinder fchäbigt.

Die ftabtifche Bivildienft=Behorbe bat fich burch bie Ginwenbungen ber Zivildienst=Reformliga gegen die Ge= fegmäßigfeit ber betreffenben Brufung nicht babon abhalten laffen, bie herren Ralas, Beibelmeier unb hartnett als Polizei-Infpettoren gu beftätigen. Mit ber Befegung Stelle bes Silfs = Polizeichefs ift's aber etwas Unberes. Leutnant Ptacet, ber die fragliche Prüfung am besten be= standen hat, will sich nicht mit der ihm angebotenen Infpettorenftelle begnüfonbern befteht auf feinem Schein. Muf einen Wint bes Mahors und bes Boligeichefs erflart aber bie Rivildienft = Behorbe, baf bem Er nennungs-Befuche Rtacets nicht ftatt: gegeben werben tonne, ehe teine ge=

Dem Rorporations=Unwalt ift bom Gemeinberath bie Unftellung eines weiteren Uffiftenten geftattet worben. Er hat die neue Stelle mit herrn henry Adam Schofield befest.

Liga erhobenen Ginmanbe erfolgt ift.

je einer.

mung barüber anguordnen, ob ber Beangegliebert werben folle ober nicht.

bas Del auf die glimmenden Solgftude anordnete.

John Dunlap, welcher fürglich bon einer Jurh bes Morbangriffs foulbig nen Revolverichuß ichwer bermunbet.

Richter Baterman geftattete bem John Sanna, welcher bor einer Jury bes Groß=Diebftabls überführt mar, fich bes Rleinbiebftabls fculbig gu betennen, um ihn bor bem Buchthaus gu bewahren. Sanna murbe gu einjähri= ger haft im Counthgefangnig und Bahlung einer Gelbbufe bon \$50 berurtheilt.

#### Rury und Ren.

\* Die Drainage-Behörde hat geftern befchloffen, feststellen gu laffen, ob fie befugt ift, die Roften einer grundlichen Regulirung bes Fluffes auf fich gu neh-

\* Unter ben Auspizien bes "Chicago Confervatory of Mufic and Dramatic Art" wird heute Abend in ber Steinwan halle ein Konzert, veransialtet von vorgeschrittenen Schillern ber Gesang-lehrerin Mme. Boetti, stattfinden.

Unlagen Dafchinen und Material. Er hatte icon turglich einen Termin für

Muf Beranlaffung bes Strafenam=

Wegerechts unmöglich gu machen.

richtliche Entscheidung über die bon ber

In Evanfton find bis jest für bie fieben bemnächft frei werbenben Gige im Stadtrath fünfzehn Bewerber im Felbe, und gwar neun in ber fünften Barb, in ben anderen Barbs aber nur

Das Countygericht ift angegangen worden, die Bornahme einer Abstim= girt Rorth Sarven ber Borftabt Sarven

#### Gafolin-Erplofion.

Das im Saushalt bon 3. 3. Freit, Dr. 3031 Union Abe., angeftellte fechegehnjährige Dienstmädden Mugufta Berrichelt mar geftern nachmittag bamit beschäftigt, bas Feuer im Rüchenofen ju größerer Gluth angufachen. Gie benutte bagu Gafolin. Bahrend fie noch goß, schlug ploglich eine hohe Flamme empor und brachte bie Gafolintanne jum Explodiren. 3m Ru mar bas Mabchen bon einer Feuergarbe einge= hullt. herr Frett eilte ihr gu bilfe. Er perfuchte fein Beftes, Die Flammen gu erstiden, mas ihm auch gelang, wobei er aber Brandwunden am Beficht und ben Sanben babontrug. Das Mabchen hatte fo fchwere Brandwunden erlitten. baß ber herbeigerufene Urgt bie Ueber= führung nach bem County=Sofpital

#### Mus bem Briminalgericht.

befunden worden mar, murbe von Rich= ter Waterman auf ein Jahr ins Countygefängniß geschidt. Der Berurtheilte hatte im Berlaufe eines Streites feinen Stubenfollegen John Degber burch ei=

# Schreibt für unferen Poftbeftellungs-Katalog! MILWAUKEE AVE 8 PAUL INA SI

## Wichtige Preis-Herabsehungen für Mittwoch.

| Aleiderstoffe.                                                                                          |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Gine Partie Kleiderstoff-Rester, alles verschiedene Muster, werth bis zu 1.00, Mittwoch per Pard        | 9 |
| Motions.                                                                                                |   |
| Weich appreticter Majchinen-Faben, in schwarz und weiß, alle Num- mern, per 200 Ph. Spule               | 1 |
| Bandfdjuhe-Cafdjentudjer.                                                                               | 2 |
| 100 Tut, seidene Hanbschute für Tamen, die 50c Sorte, Mittwoch per Paar                                 | 6 |
| Droguen.                                                                                                | 2 |
| Epeziell von 8:30 bis 9:30 Borm. Lemfe's St. Johnse Tropfen, 12C "Blue Seal" Waseline, die 5c Größe, 3u | 6 |
| Bromo Gelger,                                                                                           |   |

### Die 10c Große, 3u. . . . . . . . . . . . . . . . Mannerhemden. 500 Dut. feine Regligee-Demben für Bercale gemacht, in ben neueften Grib:

Kleider-Röche. Rleiber=Rode für Damen, gemacht bon reinwollenen blau und braun gemifd; ten Rleiberflannellen, mit befter Ber caline gefüttert, völlig 3.00

18c

#### Madden-Trachten. Bercale-Rleiber für Rinber, garnirt mit Braid und Schulter= Ruffles, Mittwoch Stud. . Sammt Jom C'Shanter-Rappen für Madchen, garnirt mit Quills und Bomeftics. 00 Stude befter 10c Cuting Flannelle, alles buntle Mufter, ondebale Muslin, Die 9c Qualitat, in Reftern. 62C per Plarb. . . . ine Mufter-Partie fanch gefteppter Bett = Comforters, leicht gut 2.25 werth, 98c Mittwoch Stüd. Epczicu von 8 bis 10 Borm. 000 Pards bester beutscher indigosblauer Rattun, Die ichmere 100 52C Sorte, per 2)arb. Buverläffige Groceries. hoice Bohmifches Roggen= xxxx Patent - Dehl,

9c 5 Bib. Elrgo-Rlumpen-Stärfe, 10c 3 Pfb. Grants Bad-Bulver, 3 Pfd.=Bildife. Praparirter beutider Genf, per Glas. . Durchaus reinfter Tomatoe Catjup, per Glaiche. . . "Roje Brand" juge Chofolabe, 5c 1 PfD.: Stild. Solumbia River Lachs, per Biichie. . . . .

#### Mugefdoffen.

merth. Mittwoch gu.

Ben, 38c werth, ju. . . .

Bahrend geftern Rachmittag ber Ro. 710 B. Bolt Str. wohnhafte Martin Moran in ber Office bes Beftibule = Sotels, No. 99 Ban Buren Str., faß, gertrummerte eine Rugel bas Fenfter und brang bem Baft in bas rechte Bein. Moran, beffen Berwundung leichter Ratur ift, fand im County=Sofpital Aufnahme. Der Schiegbolb tonnte nicht ermittelt werben. Die Polizei glaubt nicht, bag ein Morbattentat beabsichtigt mar, fon= bern ift ber Unficht, bag ein ungludli: cher Zufall vorliegt.

Der No. 680 Clhbourn Ave. wohn= hafte 28m. Sannes ichof geftern im Sofe feines Saufes nach einer Ratte, traf aber einen Stein. Die Rugel prallte ab und bermunbete ben 60 guß entfernt ftehenben 28m. Roenen, bon Ro. 141 Datbale Abe., am Salfe. Der Berlette murbe mittels Umbulang nach bem Alexianer-Sofpital gebracht.

#### Bergweifelte am Dafein.

Die 24 Jahre alte Unnie Bille, welche bei Frau M. Baber, Ito. 447 Bells Gir., logirte, perfchludte gefiern Abend bor bem Baffabant-Sofpital, Rr. 149 Superior Str., eine Dofis Rarbolfaure in ber Abficht, fich bas Leben gu neh= men. Gie murbe noch rechtzeitig aufge= funben, fobag ihr Borhaben vereitelt merben tonnte. Die Mergte im County= hofpital, mofelbft die Lebensmude Mufnahme fanb, hoffen, fie wieber berftel= len gu fonnen. Schwermuth wird als ber Beweggrund gu bem übereiften Schritt angegeben.

#### Todes-Mingeige.

Freunden und Pefannten Die traurige Rachricht, ab unfere geliebte Gattin, Mutter und Schwefter

Glifabeth Stucben, geb. Bolf. Montag Rachmittag im Alter von 53 Jahren im herrn entschlafen ift. Tas Begräbnik findet

Diedrich Stueven, Gatte. Clara und Semin, Rinber. Bithelm Bolf, Bruber.

#### Todes-Mingeige.

Rach furgem, aber ichweren Leiben entichlief fanft beute Abend um 6} Ubr unfere geliebte Mutter, Schwiegermutter und Großmutter, die Wittwe Torethea Brunt, geb. Unbers. in ihrem 67. Lebensjahre, welches mit ber Bitte um tille Theilnahme biermit anzeigen:

Die ticfbetrübten Binterbliebenen. Die Beerbigung findet am Mittwoch, ben 4. April om Trauerbaufe, 1761 Milwautee Abe., fatt. Chicago, Il., ben 2. April 1900.

#### Zodes-Ungeige.

Frennden und Befannten bie traurige Rachricht, bab unfer geliebter Gatte und Bater Eduard Boch

im Alter bon 41 Jahren nach furzem Lelben geftorben, ift. Die Beerbigung findet fatt am Mittivoch, ben [. Apcil, um 9 Uhr, bom Tragerbadie, 772 Befteren Abe., nach bem Bonifacius-Friedhof. Die trauern-Martha Boch, Cattin, nebft vier Rinbern

#### Todes-Mugeige. Greunden und Befannten bie traurige Radricht, bag mein geliebter Gatte

Gounto Millinger im Alter bon 50 Jahren geftorben ift. Die Be-erdigung findet ftatt am Mittwoch, den 4. April. um 10:30 Uhr Borm., bonn Trauerhanfe, pr. 12 Eigin Str., aus per Bahn nach dem Mt. Green-wood-Kirchhof

#### Tora Rillinger, Gattin.

Geftorben: Angusta Chult. geliebte Mutter von Emma Berlad und Clara Ulbricht, 669 P. 13. Str., am Moutag, ben 2. April 1900, im County-Johnital. Begräbuis am Mittwoch, ben 4. April, 1 libe Rachmittags, bon Arausyes Befattungs-Ge-ichaft, 732 Belmont Abe., nach Forch Come.

#### **Charles Burmeister** Peidenbeflatter.

301 und 303 Larrabee Str. Tel.: North 185. autl.batts Alle Aufträge panätité und Steige Sefergi.



3. jähtliche Bicycle-Anskellung. Grofartige Forführung von 1900-

Mådern und Radfafrer - Artikeln. Alle neuen Derbefferungen gezeigt. Biele intereffante Renheiten. THE FAIR

### STATE, ADAMS & DEARGORN STR. HENRY KAU, Binger = Weinflube

163 East Adams Str. Bon und feloft getelterte Beine am Aussingant. Rellerei in Budes, beim am Scharlachberg.

Da nun der Rene so weit entwidelt, daß man fich ein Urtheil erlauben darf, in findet man, daß der Ber ein guter, reingähriger raffiger Wein wird. In besteren Lagen wurden sogar Ebelgepäckje erzielt.

Grüne Immergrün-Guirlauden. Pflanzen, Schnittblumen

Rirden=Deforationen, fomie aud Bouquet und Baar-Sprays ffir Ronfi:manden find ju ben billigften Breifen ju haben bei R. HILMERS ART FLORAL CO., laplmo, fabibo 3907 Cottage Grove Abe.

> Bedeutenden Rebenberdienft

# Spezialitäten für Millwoch.

Unterzeug. 238 Dhb. Fliehgefütterte Semben für 5 59 Did, meifte Mering Semben für Damen, mit furgen Mermeln, gerabe bas Richtige für Frills-jabrs-Anfang-Gebrauch, werth 21c

Weißwaaren. 5200 Dos. farrirte ober Reftern, Mittwoch, per Db. 3u . . . . Rafmen. 87 Dgb. 25c fancy Bilber-Rabmsmen, mit Blumens Beidnungen, Mitts 10¢

Seife. 38 Groß 5c Grobe Pantee Theer-Seife, 2 Stude

Kunben-Anguge, Maue ob. fcmarge hojen: Anguge für Anaben, Größen 64 155, Gefchent mit jedem Angug 1.48 Reinwollene blaue Cheviot 3 Stud Anichofen Anguge für Anaben, Größen 9 bis 2 09 .... оторен 9 віб 2.98

Knaben - Jemden. 25 Dhb. fanch Bercale gebilgelte Den für Anaben, mit 2 Aragen, 48¢ ben für Anaben, mit 2 Kragen, gut gemacht, werth 75c, für . . . .

Calico. 1500 Dbs. bester indigo-blauer beutscher Calico, werth 121c per Db., für . . . Saleen. 2000 Dbs. gute Qualität ichwarzer Saleen, in Reftern, werth 12c per. 50

Darb für . . . . . . . . . . . . . . . . . Waschlächer. 200 Dhb. große 10 Corte türfijde 10

Spigen-gardinen. 350 Baar eles Epigen-Brift Boint Bruffel Gffetten, ichottifden Gu pure etc., alles neue Entwirfe. weiß und ecru, werth von 3.00 bis 1.98

Hanell. 1800 9bs. fdwerer mei-ber Shater Flanell, ber Pb.

Portiers. 125 Baar Tapestry Bortieren, in bühlichen Musteru, 1.39 Wrappers. Damen-Brappers aus guter Qualität Bercale, bubic bez fest mit Braid und Ruffles, fpeziell für biefen Bertauf mur 59¢

Shawls. 120 importirte ganzwollene Bea 

Capes, Briifche, Rerfeys und Aftrachans Gapes für Damen, reich beftidt mit. Braid, werth \$8.00 und \$9.00, für 4.48 Slippers. 325 Baar sand weiße Kib Ronfirmations: Slippers, alles \$1.00 Slippers, mit fanch Schleife und Schnalle, Spezials 65¢ Breis, Mittwoch

Damen-Soube. 285 Baar feine Biti Aid Schulte-Soube, alles hibigie, neue 7, werth 2.00 per Baar, für . 24 bis 1.25

Knaben = Soule. Feine Satin Calf Schube f. Rnaben, reguläre 2.00 Schuhe, Größen 2

Groceries.

Befter beutider Sandfafe, Stud . ... Beine Mepfel= ober Bflaumen Butter, 

Extra speziell! 150 Paar fanch Cheviot und fancy Worsted Man-ner-Arbeitshofen, gut gemacht, werth 78c

wers.—"Le engers Dwingers in And Street" ube da fe et s.—Ald Magnets Oper "Der fliegende Hollander".
and O Die et a So al fe.—"Sag Harbor".
Bider s.—"In Old Aenticht".
rie.—"Sappho" und Baubeville.
eat Northern.—"The Wife".
arborn.—"The Wife". woch und Freitag Abend. Rachmittag, Mitt-

Bergnügungs-Begweifer.

mer 8 .- "The Rogers Brothers in Mall Street

#### Lokalbericht.

#### Mus alten Zeiten.

Bor bem Rongreß=Musichuß für Indianer-Ungelegenheiten wird heute in Washington über die Ansprüche ge= ftritten, welche im Namen ber Botta= watomie-Indianer auf die Liegenschaf= ten erhoben werben, bie fich zwischen bem Flug und ber Chicago Mbenue, ber St. Clair Str. und bem Sce befinben. Im Namen ber Indianer wird geltenb gemacht, daß bie fraglichen Ländereien i bie Boben-Abtretung, welche feitens ber Pottawatomies im Jahre 1833 er= folate, nicht mit einbegriffen mar. Die gegenwärtigen Inhaber bes Landes alten Dem entgegen, bag bieIndianer bei jener Gelegenheit "all ihr Land" in ber Nähe bes Fort Dearborn an bie Bundesregierung abtraten, also auch bie in Frage tommenbe, bamals noch großentheils überfluthete Uferftrede.

#### Des Diebstahls beiduldigt.

In ber Desplaines Str. Polizei= flation befindet fich bie 16jahrige Unnie Sicvert, alias Liggie Smith, unter ber Untlage in Saft, eine Reihe bon Fami= lien, bei benen fie fich als Dienstmäd= chen verdingt hatte, bestohlen zu ha= Unter ben angeblichen Opfern ber Areftantin befinden fich Frau S. Burthardt, Mr. 276 Courtland Str.; Frau F. Wischmann, Nr. 937 N. Washtenaw Abe.; Frau 21. Williams, Mr. 172 S. Sangamon Str.

\* Die "Salon = Rlaffe" bes Rla= bierlehrers Bictor Garwood gibt heute Abend in der Kimball = Halle unter Mitwirtung bes Bioliniften Abolf Weibig, ber Sängerin Ma= bel Goodwin und ber Pianiftinnen Julia Wilfins, Sedwig Fintenstein, Glfie Unberfon, Selene Bullod und Benie Lynch ein Ronzert. Am nächsten Sams= tag Nachmittag veranstalten Schüler ber bramatischen Abtheilung bes "American Confervatory" ebendafelbft eine aus betlamatorischen Borträgen und ber Aufführung zweier einaktigen

Luftspiele bestehende Unterhaltung. \* Gin gewiffer A. Soren, wohnhaft Dr. 194 Center Str., befand fich geftern Racmittag auf ber hinteren Platform eines Strafenbahnwagens ber South= port Abe.=Linie, als er, an ber Ran= bolph Str., bon bem Ronbufteur Mur= ran unabsichtlich herabgeftogen wurde. Durch ben Sturg auf bas Strafenpfla= fter erlitt Soren eine fo schmerzhafte Berletung an ber rechten Sufte, bag er mittels Umbulang nach feiner Bob= nung übergeführt werben mußte.

\* Die Polizei ber Revierwache an ber 35. Straße fahnbet auf eine Diebes= banbe, welche Frachtwaggons ber Chis cago & Gaftern Minois-Bahn aufgebrochen und aus benfelben Baaren im Werthe bon\$1500 entwendet haben foll. Freb Oftenreiber, Spezialagent ber Bahngefellichaft, erwirtte geftern bor Richter Sall Saftbefehle gegen bie 3ta= liener Tony Bango und T. Scabona, welche er verbächtigt, die Anführer ber betreffenben Spigbubenbanbe gu fein.

\* Frau Emma B. Smith, welche früher im "Cambridge House", anGlis Abenue und 39. Str., wohnte, hat ben Befiger Frant S. Rog im Rreisgericht auf \$10,000 Schabenerfat bertlagt. Die Rlagerin ftugt ihre Unfpruche barauf, bağ im Upril 1898 in genanntem Sotel ein Rlappbett auf fie gefallen fei,

\* Der Bertauf ber hiefigen Unlagen ber Siemens & Salste Co. an Die General Glectric Co. ift laut einer De= pesche aus Rew York bort gestern voll= gogen worden. Es gibt bemnach nur mehr zwei große Firmen im Lanbe, welche fich mit ber Berftellung bon Waggons für elettrische Strafenbah= nen und bon Allem, was in Diefes Fach fchlägt, befaffen. Die Wefting= house Co. ist die andere.

\* Bemäß einer bom Richterfollegium getroffenen Bereinbarung werben alle Gerichte bes Morgens um 10 Uhr und bes Nachmittags um 2 Uhr eröffnet. Mit biefer Reuerung ift bereits geftern begonnen worden.

#### Beirathe-Ligenfen.

Folgende Beiraths-Ligenfen murben in ber Office es County-Clerts ausgestellt: M. Brinderhoff, Charlotte Cunningham, 21, A. Wrinderhoff, Charlotte Cunningham, 21, 13 mers 3. Gilliland, Zesse M. Wood, 24, 18 Canual Andrea, Mard Brenjder, 47, 49, Vincott Aspert, Marto Prenjder, 47, 49, Visincott Aspert, Marton Pearlson, 26, 22, Fred. Green, Essen, Mustic & Looney, 22, 20, 30 m. Rieman, Marto Brdarget, 36, 25, Froil MeGuire, Grace Dople, 28, 25, Froil MeGuire, Grace Dople, 28, 25, Ludwig Rasmussen, Juste Pertesson, 40, 29, Fred. Sale, Wose Hird, 32, 21.
Mukave Kvenig, Sextistic Basso, 23, 23, Visins MeGuire, Grace Rose, 23, 23, Visins Megangape, Cucia Motra, 22, 17, Charles Ciles, Wilhelmine Frid, 25, 25, Choney Budel, Frau Leng Frein, 30, 30. Aire Mangogne, Lucia Motrea, 22, 17.
Charles Eiles, Milhelmine Fithl, 25, 25.
Charles Guels, Milhelmine Fithl, 26, 25.
Charles Dadel, Fran Lena Frenn, 39, 30.
Charles Dooglund, Gertie-Lundgriff, 34, 37.
Aatrid Tiernen, Pridget Baingtob, 29, 29.
Gogar J. Sieele, Elizabeth De Muth, 22, 19.
Gogar J. Sieele, Elizabeth De Muth, 22, 19.
Gogar J. Sieele, Elizabeth De Muth, 22, 19.
Generin Abrianfon, Joa Relfon, 33, 25.
Bernard Schomm, Celia Fracher, 22, 22.
Geverin Abrianfon, You Reffon, 33, 18.
Cening Johnson, Vonile L. Araft, 24, 21.
Movec L. Berger, Mary Ancton, 22, 20.
George A. Williams, Lulu Ghapman, 30, 25.
Abriadam Darzman, Beffie Scieel, 26, 21.
Thomas Aodele, Most M. Gebelt, 26, 25.
Daniel Jones, Maria Cor. 29, 21.
T. Mithelf, Fran Marth M. Fuffelman, 63, 49.
John Kranie, Angulfa Sandelo, 21, 19.
John Aranie, Angulfa Sandelo, 21, 19.
Aoferd Garfield, Magaie Alt, 27, 24.
Geboard G. Milnter, Moje Mechan, 32, 30.
Mitonic Crlando, Maria Tiona, 20, 18.
Albert Sirid, Fran Lennte Meth, 37, 40.
Anterin Eliza, Fran Annie Pergman, 37, 30.
Kerbert Aloeber, Emma Cubson, 29, 19.
John Fail, Hoggie Ambron, 23, 18.
Arthur Garson, Amb Mutherford, 27, 27.
Cear Rendera, Grift Cenholm, 31, 24.
Frant C. Marter, Minnie Kelent, 35, 38.
Claf Teodore, Jennie Mostefon, 25, 18.
Guidade Leberthod, Annie Mexpeoff, 27, 22.
Mithur Hant, Clara & Toler, 36, 34.
Wedler Parfer, Mannie Mexpeoff, 27, 22.
Mithur Hant, Clara & Toler, 36, 34.
Wedler Parfer, Mannie Marter, 31, 31.

#### Bau-Grlaubniffdeine murben ausgeftellt an:

Dobarth, 185d. Frame-Store und Flat, 41—45 fton Aber, \$3500. Poang, 186d. Frame-Anbau, 115—117 Went-rth Ive., \$500. de Lits, 186d. Frame-Cottage, 6758 Justine c., \$506. 5. S. Anion, 2ftod. Brid Store und Flat, 6147 S. Salfteb Str., \$3500.

#### Marttbericht.

Chicago, ben 2. April 1900. (Die Preise gelten nur für den Großbandel.) & 6 1 a. ch t d. i e. b. — Beste Stiere, \$5.65—\$5.85 & 100 Aft.; beste Rübe \$3.75—\$4.60; Wastichueine \$5.05—\$5.40; Schles \$4.70—\$6.30 Molterei - Brobutte - Butter: Roch-butter 15-16je; Dairb 19-22e; Gremmeth 18-22e; beite Aunkbutter 18-20e, Raje: Frifder Rabm-taje 11-12je bas Bfb.; andere Gorten 9-11e bas Birnh

Pfund.
Gefügel, Gier, Kalbfletich und Filede.— Lebende Trutbühner, 74-84 das Afd.; Dühner, 83-90; Enten 93-10c; Gänfe 26.00-28.00 der Dukend; Trutpüdner, für die Rüche bergerichtet, 93-12c das Afd.; Dühner 9-94c das Afd.; Grenn 10-11c das Afd.; Cauden, jahme, 50c-\$1.75 das Duhend. — Eier 10-10f2 das Duhend. — Kalbsseich G-10c das Afd.; je nach der Qualität. — Ausgeweichte Käunner \$1.10-\$3.50 das Sind, je nach der Genicht. — Pilofe: Schwarzer Parich 12-1124; Jander 3fc; Karpfen und Büftelfisch 2-5c; Grasscheide 6-7c das Bfd.; Froschichentet 15-50c das Duhend.

Grüne Früchte. - Aepfel \$2.50-\$4.50 per Gah; Bananen 65c-\$1.50 per Gebange; Bitronen \$2.50-\$3.25 per Rifte; Apfelfinen \$2.00-\$3.25 per

Rartoffeln, 35-40c per Busbel.
Gemüse. Aohl, \$2.50-\$4.50 per Barrel; Zwiedeln, biesige, 45-70e ber Busbel; Bohnen \$1.95-\$2.25; Blumentohl \$2.75-\$3.25 per Kifte; Sellerte 30-50e per Ophe.; Spinat \$4.00-\$4.50 per Busbel; gelderte 30-60e per Ophe.; Spinat \$4.00-\$4.50 per Lit.; Salat 33-40e per Rifte; Erbien \$4.50-\$1.75 per Busbel; gelde Albohen, neue, \$3.00 per Brl.; Zomatoes \$3.00-\$3.50 per Rifte; Radies 66en 40-50e per Duart; Gurfen \$1.00-\$1.10 per Duspen.
Getreibe. Bünden; Gröberen 30-40e per Ouart; Gurfen \$1.00-\$1.10 per Duspen.
Getreibe. Binterweigen: Ar. 2, 40-494; Ar. 3, rother 673-48e; Ar. 2, barter, 67-48e; Ar. 3, rother 673-48e; Ar. 2, barter, 67-66e; Ar. 3, barter, 603-68e. — Sommetweigen: Ar. 2, 63-684e; Ar. 2, barter, 64-65e; Ar. 3, 64-65e; Ar. 2, 64-65e; Ar. 3, 64-Rartoffeln, 35-40c ber Bufbel.

- Doppelfinnig. - Erfter Freund (gum anbern, einem Studenten): Es muß aber boch schwer fein, biefe alten Texte zu lefen. — Zweiter: Doch, aber bei fie schwere Berletungen erlitten | mein Alter hilft ftets; er lieft mir flets

### Zodesfälle.

the state of the s

Rachtebend veröffentlichen wir die Lifte ber Deut ihen, über beren Tob bem Grjundheitsamte gwifchen geftern und beute Melbung guging:

gestern und bente Meldung zuging:
Abramowski, Charles, 35 3., 270 Dayfon Str.
Benjon, Frank, 52 3., 789 W. 14. Str.
Bobig, Jamad, 60 3., 89 Gault Ct.
Dabb, Mary M., 81 3., 2ciand Lotel,
Porfer, Gustave, 65 3., 362 W. Monroe Str.
Glab, Frank C., 12 3., 10815 French Ave.
Hefter, Hose G., 56 3., 3024 Lafe Bark Ave.
Kemp, Colia, 25 3., 142 Ok 54. Str.
Leonard, Glen, 49 3., 600 Grand Ave.
Leison, Martha, 19 3., 630 Krand Ave.
Leison, Martha, 19 3., 834 Meltoie Str.
Mondenschein, Charles M., 29 3., 314 41. Ave.
Moren, Ela, 26 3., 103 West Admin Ave.
Acter, Mission, 6 3., 885 Talman Ave.
Raeder, Mission, 6 3., 117. Str.
Eterlel, Gertrude, 57 3., 228 Dayton tStr.

### Sheidungeflagen

murben anbangia gemacht bon:

wurben auhängig gemacht von:
Selen S. gegen Sheldon B. Shaw, wegen graufamer Kehandlung; Belle gegen Aug. Hoppe, wegen Berstaffung; Anna gegen Aug. Hoppe, wegen Berstaffung; Anna gegen Aug. Goppe, wegen Bersteffung; Anna gegen Aug. Hoppen Gemachter Behandlung; Lottis Fannte gegen Julius Bernbardt Brown, wegen Kerlassung; Anna gegen Martin Razder, wegen graufamer Behandlung; Annie gegen Aug. Schwarz, wegen grausfamer Kehandlung; Annie gegen Aug. Schwarz, wegen grausfamer Kehandlung; Emitie gegen William Hoppen, wegen frenthaft, wegen Kokensie, wegen Kehendhis; Lulu B. gegen Hoppen, Millams, wegen Kehendhis und graufamer Behandlung; Muydie gegen Chobendhis; Auguste gegen Tho Sauerfant, wegen Kehendhis; Auguste gegen Sto Sauerfant, wegen Beheruchs; Chideof, wegen Behandlung; Auguste gegen Lewis C. hitcheof, wegen Biganie.

### Aleine Anzeigen.

Berlangt: Männer und Anaben. Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.)

Berlangt: Gin lediger Teamfter. 6211 Center Mb. Berlangt: Ein Anabe um Apotheter ju fernen; muß gebilbet und ungefahr 18 Jahre alt fein. -Rommt in Begleitung ber Eltern. 813 Lincoln Abe.,

Berlangt: Deutscher Porter ber am Tisch aufwar ten tann. 4009 Afhland Abe. Berlangt: Roch für Bufineg-Qunch. 4009 Mib Berlangt: Ein guter Mann als Racht-Ingeniem ei Linde Gismafdinen. Offerten unter Abreffe: F

433 Abendpoft. Berlangt: Erfte Rlaffe Bladfmith für Ornamer Gifen: und Chanbelir-Arbeit. Billy &. Lan Indiana Str.

Berlangt: Gin anftanbiger Mann um Pferbe un Stall zu beforgen. Rachzufragen 236 92. Str. Seips Baderei, South Chicago, Il. bm Berlangt: Starter Junge an Ornament Gifen arbeit gu lernen. \$2.50 im Anfang. 425 2B. Tap Berlangt: Gin guter Porter: muß fein Gefcha berfteben, für Galoon-Arbeit. 146 G. Dabijon Stu

Berlangt: Junge ber Bigarrenmachen lernen will ober ein Stripper. 540 Leavitt Str. Berlangt: Roch für Bufineh: Lunch und Orbers; -ebenfo junger Mann für Salvon: Arbeit. 74 Abams

Berlangt: 3te Sand Brotbader. 3138 Ballace Str Berlangt: Gin Mann in Möbelgeschäft; muß ftabt: fundig fein und berfteben mit Eferben umzugeben. 82 B. 21. Str.

Berlangt: Bartenber ;muß arbeiten tonnen ,nach 2 Uhr Rachmittags. 104 Wells Str., Bafement. Berlangt: Berbeiratheter Schuhmacher. Sicher Saifteng. Abr.: R. 209 Abendpoft. Dimife Berlangt: Kräftiger junger Mann, 18 bis 20 Jahre lft, mit Fäffern umzugeben, Paden und Abflajden. Nuß thätig und arbeitsvöllig jein. Stetiger Plag. Stridiand Wine Co., 311 Wabash Ave. Berlangt: Gin junger Barbier ober Aunge gun cenen. Frifch eingemandertet wird vorgezogen, 23% lilwautee Abe., Avondale. bim Berlangt: Gin Mann, ber willens ift, aller Ar ausarbeit zu verrichten. Rachzufragen: 251 E. Obi

Berlangt: Gin Mann für allgemeine Ruchenarbeit iewie ein junger Mann für Porter-Arbeit und ar: Tifch aufzuwarten. Gilbemeifur, 64—66 Jadjon Loulevard, Ede Clinton Str. Berlangt: Bierte Sand Brot und Cates. 1302 Berlangt. Gin junger Rann zwijden 17 und 19 jahren, ber mit Gartenarbeit etwas Beidein weiß.

Jahren, der mit Gartenarbest etwas Peicheid weiß. Muß willig sein und arbeiten tönnen. 255 Michigan Abe., zwischen 12 und **I Uh**r. Berlangt: Junge, in Baderei ju belfen. 100 Canal. Berlangt: Gin guter Porter für Caloon. 5517 C. Berlangt: Bartenbet. Min alle Porter-Arbeit be-forgen. 18 R. Desplaines Str.

Berlangt: Bladfmitbhelfer. 15 Gagle Str., nabe Berlangt : Junge, ber icon in ber Baderei gearbeis tet bat. 414 Bincoln Abe. Berlangt: Buberläffiger Schneiber im Store. Ste-tige Arbeit. 89 Evanfton Ave. Berlangt: Gute Buglerin in Farberei. 1658 R. Clarf Str.

Berlangt: Bigarrenmacher, Bunchmacher und Roller. 602 Larrabee Str. Berlangt: Junger Mann, an Röden zu helfen und für Busheling. Beständige Arheit. 220 Lincoln Abe. Berlangt: Bladfmith. Stetige Arbeit. 382 G. Morgan Str.

Berlangt: Bainter und Baperbanger. 957 R. Sal-fteb Str., Sinterhaus, nach 6 Uhr. Berlangt: Guter Schneiber. 361 Clybourn Abe., Berlangt: Guter Paperhanger. R. Letiche, 319

Berlangt: Guter ehrlicher Junge, Elevator gu fah: ren. 247 G. Rorth Abe. Berlangt: Gin Brotbader, britte Sand. 167 -Berlangt: Bute britte Sand an Brot. 4500 Bent-

Berlangt: 2 gute Schneider an neue und alte Ur-beit; gute Bezahlung. 377 R. State Str. bmi Berlangt: Anaben, gwifden 14 und 17 3abren. - Rachzufragen 211 G. Guperior Str. Berlangt: Ruticher ber etwas bon Saus und Gar-ten-Arbeit berftebt und mellen tann. Abreeff: D. 346 Abendpoft. Referenzen. Berlangt: Melterer Mann für Baderei; - auch Suftler. 1289 Lincoln Abe.

Berlangt: Gin guter Porter. 144 Michigan Str Berlangt: Gin ehrlicher Junge in's Mild: Ge-idaft. 384-390 Auftin Abe., Gde Roble Str. Berlangt: Manner welche Arbeit juchen, fprecht bor. Wir fichern Plage als Machter, Janitor, Elebatorleute, Lagerbausarbeiter, Manner für alle Gefchäfte und Office Arbeit. Sprecht bei uns bor. Schnelle Refultate. National Agench, 169 Bafb-ington Str., Zimmer 12 und 14. Berlangt: Gin Mann als Borter, muß auch be hilflich fein auf ber Regelbahn. Rachzufragen nad 4 Uhr. Schulbof, Ede Belmont und Southport. Berlangt: Schneiber; Trimmer im Cuftom Coat Shop. 189 Gifth Abe., 3. Floor.

Berlangt: Gin Junge, welcher Luft bat, bas Paint: Beichaft ju erlernen. 1251 R. Salfteb Str. Berlangt: Guter Rod. 542 Lincoln Abe., nabe Berlangt: Breffer an Cuftom-Sofen. 169 Town: fenb Str., binten, Top Floor, Sundquift. Berlangt: Gin junger Cafebader. Radjufragen nad Berlangt: Rodmacher und Selfer an Roden. 193 Berlangt: Guter Junge, Pferbe ju beforgen und im Store gu belfen. 37 Cibbourn Abe.

Berlangt: Gin junger Mann an Brot. Lohn \$5 und Board. 175 Center Str. bimi Berlangt: Junge im Paint: Chop. 913 R. Salfteb Berlangt: Gin anftänbiger jungerMann für Store: Arbeit. B. R. Mai, 146 Bells Str. Berlangt: Gin Junge an Gordon=Breffe. 211 Gleveland Abe.

Berlangt: Gin Mann jum Bor: und Abbügeln an-Berlangt: Trimmer an Anabenroden. 868 R. Lin-coln Str., nabe Rorth Abe., 1. Floor. Berlangt: Dofen-Ginifbers. Arbeit nach Saufe ge-geben. 5c, 8c, 9c. 474 R. Roben Str., binten. Berlangt: Sofort, junger flinfer Mann. Ruß Bar tenben und au Tifc aufwatten fonnen. Referengen berlangt. 150 Oft Rorth Abe., Gde Cipbourn Abe., Satoon.

Berlangt: Ein guter Bagenmacher. 813 28. Berlangt: Mann als Porter. 279 S. Clart Str., Berlangt: Junge g einer Aubfabrit, ftetige

Berlangt: Manner und Rnaben. Ungeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.) Danbarbeit. Berlangt: Junge in Baderei ju arbeiten. 3005 Mr-Berlangt: Buibelmen. Dl. Born & Company, 337 Berlangt: Gin Junge im Butcheribop. Chas. Butborle, 769 Sheffield Abe., Gde George Str.

. Berlangt: Guter beuticher Junge, 18 ober 19 Jahre alt, für Milchmagen. 206 Bafbburne Abe. momi Berlangt: Gin Junge an Cates 145 Larrabee Str. Berifingt: Rindermabden, 20 3abre alt. 347 Oft

Berlangt: Bufbelman und Breffer. 1151' Milmau Berlangt: Erimmer an Beften: 820 R. Raben Str., 1. Flat, hinten. Berlangt: Mann jum Reinmachen in Saloon und Saus. 552 Graud Ave. mobi

Beelangt: Gin guter Abpreffer an Sofen, Stetig. Arbeit. Gute Bezahlung. 73 Glen Str. mb Berlangt: Männer und Frauen. (Ungeigen unter Dicfer Rubrit, 1 Cent bas Bort.) Berlangt: Madden für Sausarbeit und Madden as Damentleiber:Raben ju erlernen. 204 Blue 38 Berlangt: Ein guter Baifter, gute Maschinenmad-chen, um Taschen in Lining und Oberzeug zu ma-chen, und erster Klasse Ab- und Borbügler an guten Roden, 581 S. Alphand Ave., E. Luebte, Shop hinten

Berlangt: Majdinen : Operateure und Baifters an Abeften: ebenfo einige um Arbeit nach Saufe gu nehmen: Arbeit gebracht und abgeholt. Rachgufta-gen Chas. Staal, 1856 R. Arving Abe. bbofa

Stellungen fuden: Manner. (Ungeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.) Befucht: Gin Dann winfcht Arbeit als Borter.

Rann Bartenden und Aufwarten. Gute Empfehlung Abr.: D. 347 Abendpoft. Dim Befucht: Erfte Sand an Cate fucht Arbeit. Mbr. Befucht: Gin Bormann an Brot fucht Stelle, Abr. Gejucht: Junger Deutider, tann mit Pferden um-geben, auch Bar tenben, wunicht einen leichten Bagen zu treiben ober sonft welche Beschäftigung. Abreffe: D. 354 Abendpoft.

Beincht: Billiger junger Mann fucht Beichafti: gung für Auficher ober Deliberp-Bagen gu fahren. h. h. 649 Taylor Str. Gesucht: Berheiratheter Mann, breitig Jahr alt, sucht Stellung als Watchman, Borter ober Janitot, 1338 Wabash Abe., Room 6. Gefucht: Stelle als zweiter Bartenber. Schroeber, 185 G. Bafbington Str. mbimi

#### Berlangt: Frauen und Madden. (Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.)

Bejucht. Erfte Sand Catebader jucht Stelle. - 2amln

Laben und Gabrifen. Berlangt: Dabden von 13-14 Jahren im Schneistifop. 957 21. Blace. Berlangt: Mafdinenmabden an Rnabenhofen Dampftraft. 114 Lincoln Abe. Berlangt: 2 Rleibermacherinnen und Lehrmadchen. 4 Clibourn Abe. Berlangt: Gute Majdinenmädden an feibenen Maifis. Guter Lohn. 407 Rabenswood Abe., nabe Groß Part Station.

Berlangt: Gin Madchen, bas etwas Majdinnen: Berlangt: Manden für Stridmafdine. 522 Mil-maufce Abe. mob Berlangt: Frauen jum Sofenmachen. 112 Dobamt

#### Sausarbeit.

Berlangt: Madchen für allgemeine Sausarbeit. 3941 R. Clart Str. Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit. 3 R. Leavitt Str., 1. Flat. bi Berlangt: Tüchtiges Dabden für allgemeine Saus:

arbeit: tleine Familie: guter Lohn und gutes Seim. 4426 Bertelen Abe., Subseite. bmi Berlangt: Gin Mabden bas etwas toden fann. 62 Beft Ranbolbh Str., Galvon. Berlangt: Gutes Dabden für gewöhnliche Saus arbeit. 3005 Urcher Abe. bm

Berlangt: Diabden für allgemeine Sausarbeit. 986 Cortland Str., awifden Ridgewan und Samlin Abe. Berlangt: Gutes ftarfes beutiches Mabden für all: gemeine Sausarbeit. 470 B. Divifion Str. Dmi Berlangt: Deutiches Mabchen für allgemeine Saus-rbeit. 3138 Ballace Str. Berlangt: Gin Mabden für Sausarbeit; Jamilie. 942 Armitage Ave., nahe Redgie.

Berlangt: Gin Mabden bon 15 Jahren. 1262 Bolf Str., erfter Floor, nabe California Abe. Berlangt: Gin junges beutsches Mabden für allges meine Sausarbeit. 1500 Remport Abe. Berlangt: Madden für allgemeine hausarbeit. 3655 Prairie Apes

Berlangt: Mabchen für allgemeine Sausarbeit in Familie von Dreien. 428 LaSalle Ave. Berlangt: Mabden für allgemeine Sausarbeit. — Grocerb, 369 B. Ban Buren Str. Dimi Berlangt: Ehrliches benifches Mabchen ober Frau für allgemeine Sansarbeit. Familie bon 4. Store, 145 Allinois Etr.

Berlangt: Manchen für hausarbeit. 3312 S. Sal-fteb Str., Top Floor. bimt Berlangt: Rraftiges Mabden fru allgemeinebaus= arbeit. 590 Dit Fullerton Abe. Berlangt: Madden fru leichte Sausarbeit. Reine Bafche. 176 Milmautee Abe. Berlangt: Meltere Frau für Sausarbeit. Lohn \$2.50. Gutes Seim. 937 R. Clart Str. Berlangt: Mabchen ober Frau, Die fochen fann. Refteurant, 731 Larrabee Str., nabe Lincoln Abe. Berlangt: Mabden für allgemeine Sausarbeit. - 44 Ordarb Str. Berlangt: Freundliches Madden für Sausarbeit. Gutes Seim. 421 Bebfter Ave., nabe Larrabee Str.

Berlangt: Mabden, bet allgemeiner hausarbeit mitzubelfen. 2 in Familie. \$2} Lohn. 43 Tell Court, Flat 8, Rorbfeife. Berlangt: Mabden für allgemeine Sausarbeit. Lobn \$31 bie Bode. 510 Gebgmid Str. Berlangt: Junges ftartes Mabden jur Stute ber Sansfrau. 117 Siegel Ste.

Berlangt: Mabden für Sausarbeit. 272 Cipbourn Berlangt: Mabden für gewöhnliche Sausarbeit. - 265 Fremont Str. Berlangt: Ruchenmaden, wo 2. Maden gehalten wird. Sausarbeit gethan. 247 Belben Ube.

Berlangt: Madchen für allgemeine Sausarbeit. -Berlangt: Mabden für allgemeine Sausarbeit. -Berlangt: Stetige Bajdfrau. 646 Salfteb Str.,

Befucht: Junge Dome wilnicht Dausarbeit. Judi-iche Familie vorgezogen. 306 R. Afbland Ave., 3. Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit in Meiner Familie. 104 Augufta Str., oben. Berlangt: Mabden für allgemeine Sausarbeit. Rachzufragen: Apothefe, 538 Milmautee Abe. Berlangt: Gin auter Baifter an Shoproden. Steff. e Arbeit. 330 R. Afbland Ave.

Berlangt: Gin gutes zweites Dabchen. 3639 Dici: Berlangt: Perfette Röchin, beutiche. Referengen. -Berlangt: Gin Rinbermatchen. 1510 Octbale Mo Berlangt: Gin Madden bei gutem Lohn für Caus-urbeit. Saloon und Boarding-Saus. 329 5. Abe.

Berlangt: Eine Wirthichafterin bei einem allein-febenden herrn im mittleren Jahren, mit Gefchaft; nuch etwas im Gefchaft mithelfen; guter Lobn. — Abrefie: F. 425 Abendpoft. Berlangt: Gutes Mädchen für allgemeine Saus-arbeit; guter Labn. 1450 Brightwood Abe., 2. Floor. Berlangt: Gine gute sweite Sand bie etwas bom Rochen berfteht. 90 G. Salfteb Str., Reftaurant. Berlangt: Gutes Madden für allgemeine Saus: arbeit; 3 in Familie. 808 E. 48. Str., Flat 27. Berlangt: Gine felbiffandige Rodin. \$10 Die Boche. 90 G. Salfted Str., Reftaurant.

Berlangt; Madden für Sausarbeit; guter Lohn. 481 Cleveland Abe., 1. Flat. Berlangt: Gutes junges Daus mabden; feine Bajde; guter Blat. 226 Milwaufee Mbe., Store. Berlangt: Madden für Dausarbeit. 572 28. Su-perior Str. bmi

Berlangt: Fleißiges Mabchen für Sausarbeit bei wei Leuten; feine Rinder. 773 Clybourn Abe.

#### Berlangt: Frauen und Dadben.

Berlangt: Gin gutes ftetiges Ruchenmabden Schneibers Reftaurant. 496 R. Clart Str. -Derlangt: Gin Mabden für Sausarbeit in Brivat amilie; muß tochen tonnen; bochter Lobn. 171' familie; muß tochen tonnen; bochfter Lohn. Deming Blace.

Berlangt: Deutiche ober bohmifche Rochin. 520 Milmaufee Abe., Butmaaren-Laben. Berlangt: Sausarbeitsmädden, Familie bon 45; ohne Baide \$4. - 347 G. Rorth Abe., 1. Flat Berlangt: Mädden ober Frau für allgemeinehaus arbeit. Nachzufragen: 91 On Chicago Abe.

Berlangt: Madchen, ungefahr 15 Jahre, fürhaus irbeit. Reine Rinder. 106 R. Clart Str., 1. Flat Berlangt: Matchen für allgemeine Sausarbeit. . Schwars, 638 2B. Rorth Abe.

Berlangt: Ein Mabchen ober Frau obne Rin mittleren Sabren. Duß ja Saufe folafen. Rimante Moe., Bafement. Berlangt: Madden, 14-16 Jahre. 302 Babanfie Abe., 2. Flat.

Berlangt: Ein gutes Mädchen für allgemein üchnarbeit, Saloon. Keine Sonntagsarbeit. – 26] S. Clart Str., Basement.

Berlangt: 3mei Frauen gum Labenpugen. 305 Belmont Abe. Berlangt: Berfette Rochin. 503 Afhland Boul Berlangt: Madden ober Frau für allgemeine bausarbeit. 542 R. Clart Str. Berlangt: Ein beutsches oder schwedisches Mädcher ür Hausarbeit, &5 ver Woche. Auch ein Mädcher m Alter von 16 Jahren. 3310 Cottage Grove Ave.

Berlangt: Gutes Madden für Sausarbeit, Radgufragen im Qutgeichaft. Acelangt: Ein gutes tüchtiges Mächen mit En fehlungen für allgemeine Hausarbeit. 3608 Michi au Abe. mod

Berlangt: Gin gutes Dabden für Sausarbeit. Berlangt: Rettes Madden für allgemeine Sausar eit. 621 Cleveland Abe. Berlangt: Gin gutes Madden, bas etwas tocher ann. Keine Baide. 514 Bafbington Boulevard nabe Mibland Abe.

Berlangt: Mabden für Ruche und Sausarbeit. 787 Berlangt: Gin gutes Mabchen für allgemeine Saus arbeit; guter Lohn. 1629 Barrh Abe. mot Berlangt: Gutes ehrliches Madchen für allgemeine Sausarbeit. Flat B, 166 Rorth Abe., 2. Stod.

Berlangt: Madden für Sausarbeit, Lohn \$3,50 is \$4.00. - 329 24. Str. mobi Berlangt: Köchinnen, Mädchen für Sausarbeit, gweite Arbeit, Kindermädchen, eingewanderte jafort untergebracht bei ben feinsten Herrichaften. Mrs. S. Manbel, 200 31. Str. 14m31mi B. fellers. Das einzige größte beutsch-amerita-nische Bermittlungs-Inflitut, befindet fich 586 R. Clart Etr. Sonntags offen. Gute Alage und gut Mädden prompt berort. Befte Saushalterinnen immer an Sand. Tel. North 195.

### Stellungen fuchen: Frauen. (Mingeigen unter biefer Rubrit, 1 Gent bas MBort.)

Gefucht: Familienwafche in's Saus genommen 449 Wells Str., lints, binten. Gesucht: Wittwe, 50 Jahre, wünscht Stelle als Saushälterin in Heiner Familie. 668 S. Union Str., hinten, oben.

Befucht: Baide in und außer bem Saufe, fowie bausreinigen. 173 Oft Fullerton Abe. Gefucht: Berfette Rochin fucht Stelle in Reftaurant oder Caloon. R. D. 359 Abendpoft. Befucht: Anftanbiges ftarfes Dabchen fucht Stelle

n Restaurant, beim Rochen zu belfen. Chne Conn agsarbeit. 664 R. Salsted Str., 1. Plat. Gefucht: Anftanbige Frau in mittleren Jahren nit Rind, wünscht Stelle als haushalterin. 388 25 Befucht: Frau Rlein fucht Baide in's Saus gunebmen. 32 Beft Ape., binten.

Gesucht: Frau in mittleren Jahren sucht Stellung in befferem Sause. Borzusprechen von 11 bis 4 Uhr Nachm. Mrs. Borrman, 25 E. 47. Str.

#### Biferbe, Magen, Sunde, Bogel 2c.

Bu taufen gesucht. Ein Pferd ,etwa 1100 Bjund chiver, nicht alter als 8 Jahre, einen Baderwagen ju ieben. Räheres bei Chrift. Babe, Jefferson Bart. Bu verfaufen: 2 junge Bferbe, 1 boppeltes und einfaches Geichier, ein Roblemwagen, wegen Aufgabbes Geschäftes. 167 Sigh Str., nabe Fullerton Ave Bu vertaufen: Delivery = Wagen. Rapfer, 767 Clp bourn Uine.

Qu nerfanie Junges gutes Bferb, \$35. -Uebergablig: 40 Sedluftige Ranarienweibchen, Thb. h6, einzeln 75c. Sabne \$3- \$4. Pitte Kafige mitzu-bringen für Beibchen. 732 Bells Str. Sanderiche Ebelroller-Ranarienzüchteret. 31m31mtja,bi, bo

Bu berkaufen — ober zu vertauschen — Immer an Hand: 30 Stück ältliche Pferde und Stuten, passend für alle Sorten Stadbarbeit, Farmarbeit und Rucht zweich. 1000 bis 1500; \$25 bis \$25; ebenfalls gebrauchte Farm-Geschiere. Für Leute, die diese Art Pferde zu kaufen beabsichtigen, volle is sich bezahlen, vorzusterechen und sie zu sehen. I. 3. D. Finn & Go. 753 Abeit 43. Strake, Ede Union Wee. vow Innon Stod Pards, Chicago. Bu verfaufen: 20 Bferbe aller Art, ebenfalls Stu-ten fiets an Sand. Einziger Blat ber Stadt für ebr ichen Betebehande, 708-707 B. Bood Str., gloi ichen Milwautee und B. Rorth Ave. Mag Zanber.

## Möbel, Sausgerathe 2c. (Angelgen unter biefer Anbrit, 2 Cents bas Bert)

Raufe- und Bertaufe-Ungebote. (Ungeigen unter Diefer Rubrit, 2 Ceuts bas Bort.) Bu bertaufen: Counters, Shelfing und Show Cafes; 90 Gents per Gub. 110 Sigel Strafe, nabe -3jun,tgl&fon Bu vertaufen: Painters Leiter, billig. 133 Clebe-

### Rahmafdinen, Bicheles 2c. (Angeigen unter biefer Aubrit, 2 Gents bas Bort.)

Die beste Ausmahl von Rabmeschinen auf ber Beifeite. Bene Meichinen von blo artwarts. Alle Gorten gebranche Machinen von bin untwarts. Beffeite . Office von Stanbard Rabmaichiener. Ung. Speibel, 178 B. Ban Buren Str., 5 Thiren third von Olatted. Abnus offen. 3hr tonnt afte Arten Rabmaidinen taufen ju Bolofclates Preifen bei Atam, 12 Abams Str. Reue fiberriatite Singer \$10. bigd Arm \$12. Reue Biljon \$10. Eprecht bor, ebe 3br tauft.

Bianos, mufitalifde Inftrumente. (Muzeigen unter biefer Aubrit, 2 Cents bas Bort. Bu berfaufen: Tafel-Alavier, billig, und andere Saus: und Ruchengerathe. 37 Lane Place, 2. Flat. Rur \$60 für feines carbed Leg Saines Bros. Piano; \$5 monatlich. Rug. Grob, 682 Bells Str. Japln

Seirathsgefuche. (Ungeigen unter biefer Rubril 3 Cents bas micher feine Angeige unter einem Dollar.) heirathsaciuch. Dame, 27, von angenehmem Neu-bern, möchte fich baffend verheirathen. Dieselbe be-fist 16,000 Dollars Nermögen, ift geschieden und bat ein vierjähriges Kind. Raberes ertheilt Agentur Goehenbortf, 480 R. Clark Str. Sprechstunden bis 9 Uhr Abends.

Heirathsgesuch. Alleinstehende Wittwe, 45 Jahre alt, gebildet, friedfertig, bat \$11,000 Bermögen, wünsche fich mit achtbarem Manne zu verheirathen. Ansfunft ertheilt Auchl. 347 Wabass Wee. Bermittle Seirathen ieben Standes. Streng recll und verschwiegen. Geschäftsgründung 1892. Gebe Resterngen.

(Angeigen unter biefer Aubrit, 2 Cents bas Bort.) Berlangt: Tüchtiger Brotbader mit 2—900 Doll. Rapital als Partner verlangt. Jable guten Lobn. 18 Meilen bon Chicago, in gutem Geschäftsorte. — Rur arbeitsame Leute, die willens find fich empor ju arbeiten, wollen fich melden unter A. 100 Abendpoft.

Berlangt: Gin Bartner für ein bestebendes Real Ghate Gefchaft. Alleinfiebenbe Dame, nicht unter 35 abren, vorgegogen. Referenzen: Raberes: Abr.: 3. B15 Abendbott.

#### Befdaftegelegenheiten.

"Bader, aufgepaht! Bu vertaufen: \$2200; "a u \$ : ge ; b in e'e' Saderet; uber so Stockette in lich; qute Preise; fein Wagentrade; feine Wohnung Dieses ift die beste Storetrade:Baderet in Chicago Hinhe, 59 Dearborn Str.

"Dinge", Grundeigenthums- und Geichäftsmatler, 59 Dearborn Str., bertauft Grundeigenthum und "Beichäfte". Schnelle, reelle Transattionen. Bimj, Imt&fon

Ju berfaufen: Mehls, Samens und Koblens Geichäft: 2 Pierde. 2 Wagen, Korbseite, StSchwegen Krantheit. Bestaurant und Boarding. Haus, an ber Bells Str., 850. Destautesten Store, Nordseite, 8350. Bestaurant, gutes Geichäft an S. Hafferd Str., StSo. Grocery und Market in Hartem, Pferd und Magger, 8750. Grocery und Market in Hartem, Pferd und Magger, 8750. Griftiste aller Art an Hand. Gustave Meyer, 107 Fifth Abe., Saloon. Ju berfaufen: Mild-Geichäft, 3 Rannen täglich im Saus und Route; \$145. Seo. Palmo. 16 Langbon Str.

Bu verkaufen: Eine gute Baderei in gut befiedel ter Rachbaricaft. 940 Armitage Ave., nabe Redzic Bu berfaufen: Guter Butcherfhop, billig. Rachgutagen bei A. Mard, 91 Racine Ave. Bu bertaufen: Baderei mit einem Bagen, billig 320 B. Late Str.

Bu berfaufen: Biener Reftaurant und Boarding aus, alter Blat, wegen Abreife billig. Abr.: 3. 81 bim

In verlaufen, Wegen Familienverhältnissen billig, in altes, gutgebendes Restaurant mit 15 möblirten Jimmenn, welches schon 20 Jahre stetig, gut läufs und immer ketig bejest ist. Beste Gelegenheit für unge Anfänger. Adr.: 3. 812 Abendpeit. dimido Bu berfaufen: Gute Baderei, nur Coute Breife. Beftfeite. Abr.: 3. 813 Ab Bu verfaufen: Reftaurant. Bin 6 Jahre barin. Be gen Krantheit billig. 731 Larrabee Str., nabe Lin ofn Abe.

Bu berfaufen: Butcher-Geichaft. Ausfunft 183 18 Bu verfaufen: Ein gutgehender Delifateffen: Store nit ober ohne Store; billig. Sabe andere Geschäfte Bu erfragen 3158 Calumet Ave. bud \$150 taufen guten Ed-Saloon, großes Lager, billig Meithe: wegen Krantheit. 335 Cortland Str., Ed Rodwell.

Zu verfaufen: Guter Ed-Meatmarfet mit Subne bof. Gutes Pferd und Wagen. Miethe \$20 monattic Vorzufprechen: 134 Cornelia Str., 3. Floor, na Uhland Ave.

Bu vertaufen: Gin Coub. Chop. Gute Lage. 590 . Clart Ctr. Bu berfaufen: Rleine Mildroute. 521 9t. Cali Bu berfaufen: Alt etablirter Ed-Grocerftore und Caloni, Umgugshalber billig, 420 R. Paulina

Bu berfaufen: Gin gutgebender Barber Shop an der W. Ebicago Abe, in guter deutscher Rachderz ichaft ift frautheitshalber sofort zu verfausen. Offer-ten unter D 338, Abendpolk, erbeten. Bu verfaufen: Saloon mit Grundeigenthum und ginnt: Grove und sammtlicher Einrichtung, t. Todesfall, in Riverbale, judlich von Pullman. M Räberem adr.: A. S. Dietman, Dotton, Coof M

Au.
Bu verfaufen: Meatmartet mit Grundeigenthum, gutes Gejdäft. Abr.: R. 660 Woendroft.
15m3, 1m, frfamo Megen Tobesfall! \$700 faufen Deiffateffen, Conectionery Store: Zageseinnahme \$20; Miethe Abr.: R 216, Abendpoft. 281

#### Bu bermiethen.

Ju vermiethen: Kleine Cottage, 3 Zimmer, be vohnt von einer Wahrsagerin seit 2 Jahren. Eta lirte Kundschaft. Billig. 1591 Milwausee Ave. Bu bermiethen: Theil bon Barber-Shop, paffend für Schneiber. 719 School Str., nabe Lincoln Abe.

Bimmer und Board. (Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Berdlangt: Orbentliche Boarbers. 853 Clybourn

Ju vernicthen: Gin fauberes icon möblirtes binteres Bettzimmer an einen anftanbigen jungen Mann, billig. 94 Clifton Ave., 1. Flat —fon

(Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Wort.) Gefucht wird für einen 4jabrigen, wohlerzogenen übichen Rnaben ein heim bei einer driftl. alteren hubiden Anaben ein Seim bei einer driftl. alteren alleinstebenben Frau gegen entsprechenbes Kofgelb. Rur solde, die wirflich Liebe zu einem Kinde baben und bemielben auch einigermaßen Aufmerkianteit und förperliche Alfiege angeotien lassen lasse tet man gept. zu antworten. Abr. D. 345 Abendpost.

Bu miethen gefucht: Doblirtes Bimmer für eigene Bu miethen gejucht: Delles gutes Bimmer auf Der Rordfeite; möglichst nahe ber Stadt, mit Breisan-gabe für einzelnen herrn. Abr. F. 438 Abendpost. 3u miethen gefucht: Gin Bimmer, bei refpettabler Bittme, wo feine anderen Boarder find. Abr.: 3. 818, Abendpoft.

### Geld auf Dobel ze.

(Ungelgen unter biefer Rubrit, 2 Gents bas Wort') Gelb ju berletben auf Milbel, Bianos, Pferbe, Bagen u. f. m. Rieine Unleiben bon \$20 bis \$400 unfere Spegialität. Bir nehmen Gud bie Mobel nicht meg, wenn wie bie Anleihe machen, fonbern laffen biefelben in Gurem Bef.3.

Bir taben bat großte beurf de Gefdaft in ber Ctabt.
Alle guten, ehrlichen Deutiden, tommt ju und, wenn 3hr Gelb baben wolt. 3hr werbet es ju Guren Bortheif finden, bet mit borguffprechen, ebe 3hr anderlodtis hingebt. Die ficherfie und juderläfigfte Bedienung gugefichert.

128 RaSalle Strap:, Cimmer 3. Wenn Ihr Gelb borgen wollt, bonn bitte fprect Dei und bor. Das einzige beutiche Geichaft in ber Stadt.

Eagle Loan Co., 70 LaSalle Str., Zimmer 34. Otto C. Boelder, Manager.
Sübweit-Ede Randolph und LaSalle Str.
Anleiben in Summen nach Munich auf Möbel und Pianos, ju den billigsten Katen und leichtesten
Bedingungen in der Stadt. Unfer Gefdaft ift ein berantwortliches und reelles, lang etablint, höfliche Bebandlung und ftrengfte Berichwiegenbeit gefichert. 22mg, talbion

Wenn Ihr nicht borfprechen tonnt, dann bitte. fobi. Abreffe und bann fciden wir einen Mann, ber alle Austauft gibt.

Bir leiden Gud Geld in großen und kleinen Betragen auf Bianos, Möbel, Bierde, Wagen ober itgend welche gute Sicherheit ju ben billigften Lebingungen, Darleben fonnen zu jeber Beit gemacht werben. — Theilzablungen werden zu jeder Zeil angenommen, wodurch die Rosten ber Unleihe vereringert werden.
Chicago Borigage Lean Compans,
175 Learborn Ste., Jimmer 216 und 217.

110>0

Obicago Credit Company.
PD Balbington Six., Jimmer 304; Branch-Officet 534 Uncoln Abe., Late Biem. — Selb gelichen an Jebermann auf Addel. Bianos, Cyferbe. Bagen, firtures, Diamanten, Uhren und auf irgend welche Gigerbeit zu niedergeren Naten, als bei auderen Jiremen. Jahltemine nach Aunich eingerichtet. Lang: Seit zur Abzahlung; böfliche und pudorfommende Behandlung gagen Jedermann. Gefcäfte unter frengier Berfcwiegenbeit. Leute, welche auf der Nordiette und in Late Liefen vollenen, fonnen zeit und Selb haren, übem fie nach unferer Office, 534 Lincoln Ab., geben. Rain-Office 99 Washington St., Limmer 304. Sia\*

Rorthvockern Mortgage Loan Co., 465 Milwautee Abe., Zimmet 53, Ede Chicago Abe., iber Schoeder's Appthete. Geld gelieben auf Mobel, Pianos, Herde, Bagen u. f. w. zu billigsten Zinjen: rückablbar wie man wünscht, Lede Zablung berringert die Kofen. Ein-wohner der Kordfeite und Kordwestfeite ersparen Geld und Zeit, wenn sie den und dorgen.

Gelb verlieben, privatim, auf Mobel, Pianol. Dierbe, Autichen, abne Wegnachme, ju niedrigster Kate. Wenn zier Gelb und auch einen Freun-braucht. iprecht bei mir vor. Leben und leben laffen ist mein Motto. Zeit und Abgablung nach Beiteben bes Borgers. U. D. Williams, id Dearborn Str. 12jan. bw

### Batentauwälle. (Angeigen unter Diefer Aubrit, 2 Cents bat Bort.

Luther L. Miller, BatenteAnmalt. Prompte, orge fättige Bedienung; rechtsgittige Batente: unbige Breife; Ronfulfnation und Bach feel. 1136 Mon bnock. Tion, fall den be-

#### Garmlanbereien.

Farmlanb! - garmlanb! Balblanb! Gine ganflige Gelegenheit, ein eigenes Deim gu erwerben. Gutes, bebolztes und vorzüglich jum Aderbau gecignetes Gund, gelegen in dem berühmten Marathout und dem judichen Theite von Lincoin Conthe. Wisconfin, ju verfaufen in Parzellen von 48
Uder oder nicht. Preis \$5.00 bis \$10 pro Ader, je
nach der Qualität bes Bodens, der Lage und des
Doljschandes.

Min erien.
Abresse: 3. Q. Rochier, 505 G. Str., Baufau, Abresse: 3. Q. Rochier, 505 G. Str., Baufau, Bis. Bitte biese Zeitung zu ermahnen. jan20, fabibs, Ims

gan 20, fabibs, ims jan 20, fabibs, ims Alabama! Alabama! Barm 1 m. Bullige Renfe. Rabe bert Stadt M ob il te (70,000 Einkobnet). Seeignet für dle Produkte. Bucinal bas Jahr Ernte. Wer-nach gutes Land in biefer Gegend taufen will, wende fich an Arthur Boenert, 92 LaSalle Str., Chicago, Il., 10m3.

Brachtvolle Getreibes ober Frucht-Farmen, 20 bil 160 Uder. Ullrich, 196-198 Dit Bajbington Str. 2in,11

Bu verfaufen: Bargain, Mödiges Saus mit Lot, \$1900: ferner 9 Jimmer Cottage, mobern, 50 Fuß und Stall, feiner Garten, Preis \$5000: für \$3400. nur \$1400 Baar. Sprecht vor. Rafoth, 730 Gerns bon Str., zwifchen School und Otto Str. Marbinefifeite.

### An vertaufen: Reue 5 Zimmer haufer mit Waher, robe ben Eifton und Belmont Ave. Straßenbahnen. Rur \$1400; \$50 baar; \$12 monatlich. Ernft Melms, 1859 Miltvaufe Ave., zwijchen Fullerton und Cali-fornia Ave. Bu verfaufen: \$1200 taufen moberne 5 Bimmer ottage mit Babegimmer. Eigenthumer, 836 Dafvale

Ju verfaufen: Order Aargain, 3226 und 3229
5. Haffted Str., Lot 50x135, bis 20 Fuß Alley.
Miethe \$50 monaflich. Ausgezeichneter Plat für Grocery: over Fleifchladen. Wird felbe billig verauft und auf leiche Abzahlungen over nehme ans deres Eigenthum dafür in Taufch. S. Schallmann & Co., 1204, 134 Washington Str. 3abbw Ju verkaufen: Riefge Berichleuberung— die Rords oft-Ede von Kimbart Abe. und E. Str., 35x110 Fuß, mit einer & Fuß Kaffage an der Kordgrenze, für nur \$4500. Dies int die feinste Gegend in Woodlavon und bat die besten Fabrgelegenheiten. S. Schallmann & Co., 1204 134 Wasspington Str.

Sabt Ihr Saufer zu vertaufen oder zu vertaufen oder zu vermiethen? Kommt für gute Resultate zu uns. Wir daben immer Känfer an Jand. — Sonntags offen bun 9-12 the Vormittags. — Rich gorf Life Edade, Roch & Co., Rich Yorf Life Edade, Arobit-Ede LaSalle und Monros Str., Jimmer 814, Flux 8.

12bg, tgl&fon\*

Eclo obne Kommiffion. — Louis Freudenberg ver-leite Pelioat-Rapitalien von 4 Prop. an obne Kom-mifion. Bormittags: Resbeng, 377 R. Dopne Ave., tide Cornelia, nabe Chicago Avenue. Radmittags, Effice, Zimmer 1614 Unith Bldg., 79 Dearborn Str. 13ag, tglafoa\*

Finanzielles.

(Ungeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Abitratte bon obiger ntags offen bon 9-12 Bor Hicharb M. Roch & Co.

Bimarer 814, Flur 8. großen und fleinen Summen auf Chicago Grundseigenthum zu verleiben.
Erste Hypothef zu bertaufen.
Sonntags offen von 9—12 Uhr Bormittags.
Rid ard N. Koch & Co.,
171 LaSalle Str., Ede Monroe Str.,
Simmer 814, Flux 8.

12b1.tgl&jon\* Gelb obne Rommiffion.
Bir verleiben Gelb auf Grundeigenthum und jum
Bauen und berechnen teine Kommiffion, wenn gute Giderbeit borhanden, gleifen von 4 bis 6%. Saufer und Lotten ichnell und vortheilhoft verlauft und ber-kuicht. — Milliam frendenberg & Co., 140 Bufb-ington Sie., Süboftede LaSalle Str. 9fb, dofa

Bir berleiben Gelb, wenn gute Sicherheit, ohne Comniffion, Und tonnen wir Eure Sanjer und Boten ichnichen, Steng reelle Behenblung. G. Freubenberg & Co., 1199 beilmautee Ave., nahe Rorth Abe., und Robep Str., 30f. bbfa\* Bu berleiben: \$2000 auf Grundeigenthum, in Summen bon \$500 ober mehr, ju niedrigen Interfer, obne Romuifian; bon Pribatberion. Abreffet D 430, Abendpoft. Brivatmann bat einige Taufend Dollars auf Brundeigenthum gu berleiben. Agenten brauchen nicht borguiprechen. Apothete, 702 Lincoln Abe.,

Berjönliches. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Gents bas Bort.) Alerander's Geheim Bolizeistigen in eine Bolizeistigen tur, Bund po Sifth Abe., Jimmer 9. bringt irgend eiwas in Erfahrung auf privatem Ligge untersucht alle ungliditiem Familienver täliniste, Ebekandssälle u. i. w. und fammelt Beweise, Diehfable, Ränderein und Schwindelein werden untersindt und die Schuldigen zur Aechenichaft gezogen. Nahriche auf Schwenzign zur Aechenichaft gezogen. Nahriche auf Schwenzign zur Aechenichaft gezogen. Nahriche und Schwenzig in Bertellen gemocht, Freier Anh in Rechtsichen. Wir find die einzige deutsche Bolizeis Agentur in Chicago. Sonntags offen die Polizeis Agentur in Chicago. Sonntags offen die Polizeis Agentur in Chicago.

Löhne, Roten und ichlechte Rechnungen aller Art tolleftirt, Garniftee beiorgt, ichlechte Miether ents fernt, hopotheten foreelojed. Reine Borausbezahlung. Ered it de 1/8 Mercant ile Ugen u., 125 Dearborn Str., Jimmer 9, nabe Madison Ste. F.Chritz, Rechtsanwalt,—G. hoffman, Ronftolter. 28feb. 11 Sandarbeiten jeder Art, Safelarbeiten und Rinder sachen werden billig und gut ausgeführt. 6116 S Man Str.

Merztliches. (Angeigen unter biefer Rubrif, 2 Cents bas Bort.) Frauen-Lospital. — Tr. J. F. Bigelow, alteste prattifcher Urst Chicagos für Frauentrantbeiten al ier Urt. Erfolgreiche und ichmerglofe Behandlung ohne Operation. Gutes Deim und gewiffenbaft Files von und nach der Entbindung. 78 State Etr. J. 26.

# 3. 28. Dr. Ch i er 8, 126 Bells Str., Spezialearzt. Dr. Ch i er 8, 126 Bells Str., Epezialearzt. Seichlichts, Soute, Blute, Nierene, Lebers und Ras genfrantheiten ichnell gebeift. Konfuftation mil Gas mination frei. Sprechfunden 9-9. Conntagt 9-3. Afant

(Angeigen unter biefer Subrit, 2 Cente bas Bort.) Mnerigen unter vieler affi, deutschen Golfe eingeleitet und vertheibigt in allen Gerichten. Rechtseringleitet und vertheibigt in allen Gerichten. Rechtseriodifte fobe: Urt gufredenftellen bertreten. Bergaren in Kantecrifalen. Bei eingerichteis Kolteitungs. Zeparement. Aufprüche überall durchgefest. Wohne ichnel folleftiet. Schneik Gebennangen. Beite Empfebiungen. 134 Washington Str., Binmer 912. Tel. W. 1843.

Deir unterstücken Abstrafte, Kellen Doftmente (Trift, Marranty und Beleafe Deeds) aus, berorgen Feuerversicherung. Alles sehr prompt und billig.

Meditsanwalte.

Richord M. Roch & Co., Simmer 814, Fiur 8, 171 LaSalle Str., Ede Monroe. 9mg, talkion. Ebnne, Roten, Mitthe und Schulben aller Urt prompt folleftiret. Schiecht gehlende Mitcher hinaus-gefest. Reine Echilbren, wenn nicht erfolgreich. — Mitter A. Reaft, Absolat, 95 Clark Str., 3immer 600.

## freb. Plotte, Medisamble. Arebisfachen brompt beforgt. — Suite 844—344 Unith Builbing, 79 Deerborn Str., Wohning 105 Cegood Str. E. Milne Mitchell, Lechtsanwalt, 723 Reaper Glos, Rorboft-Gee Bafbington und Clark Str. — Deutich gesprochen. — Anth unentgeftlich inos, 1918

Englifde Gprade für Detren und Da-men, ju Meinklaffen und beibat, fomte Buchbalten und Satbellefader, betanntlich am beften gelehrt im R. 18. Bufnes Gollege, ued willmaufe ilm., nahe Bauline Six. Taos und Wends. Brife magig. Beginnt jegt. Bool. George Jenfen, Bringtoal.

Unterricht. (Angelgen unter biefer Aubrit, 2 Cents bas Bort.)

## Eine Blut-Aur frei versandt.

Eine freie Derfuchs-Behandlung jedem Peidenden privatim per Boft überfandt.

Ein wunderbares Mittel für eine schreckliche Krant: heit - Die Beilung ift dauernd.

Eine freie Berjuchs-Behandlung wird frei ber-fandt bom State Medical Auftitute um bie That-lache ju beweifen, bag bie foredlichfte aller Rrantjade zu beweisen, daß die schrecklichke aller Krantbeiten geheilt werben kann. Es voir veil gestritten über diesen Gegenstand, abort datigden sind unseugdar und müssen nie kern diese Begenstand, aber datigden find unseugdar und müssen auftent werben. Die Mitreling diese neuen Mittels ist merkwürdig. Der kest, der das Anstitut unter sich dat, dat eine lange und weitreichende Erfaberung in der Bedandlung dieser Ausstellung der Anstitut und von ungesährzwie aberen, nach einer langen Neibe von Untersindungen, sand er ein positivs Mittel, das die Mittung des Giftes ausbedt und unschädelich macht und es ab dem Körder entsernt. Da er bersönlich biele hinderte Kalle untersucht und sich mit sedem Kunter diese Krantbeit vertrauf gemach dat, sam seine Entbedung ganz natstrich und det siene feiner neuerlichen Seinenen von ein sast das aus siel, und der Körder und naugernehmen Entstellungen bebedt war. In ein paar Lagen war die ganze aus siel, und der Kantel und auch

Jadwiga.

Roman von Frit Doring.

(Fortfegung.)

barauf zu erwidern. Tropig und topf=

chüttelnd sah sie bor sich hin, bann

fagte fie, um Beit gu geminnen: "Sie

flammern fich gerabe an ben einen Be=

ruf und laffen all bie anbern beifeite.

Der glauben Sie auch, bag weibliche

Merate ein Unbing finb? Wir haben fie

ja ichon in borurtheilsloferen Länbern

und Rinber gerabezu unentbehrlich ge-

worben? Cbenfowenig fonnen Gie

boch etwas gegen die Lehrerinnen fa-

tommen. Bewiß läßt fich gegen bie

Vasiibung ärztlicher Bragis bon feiten

ber Frauen nichts einmenben und wir

fommen ichon noch babin - aber auch

bier alles mit Ginfchrantung. 3ch

mochte Sie einmal feben, wenn Sie bei

irgend einer ichmeren Operation einen

lühnen Schnitt auszuführen hatten,

einen Schnitt, an bem Tob und Leben

baß wir ernftere Sachen borhaben."

theuerstes Fraulein Melania, weiter

berlegen und ichaute gu Jabwiga bin.

Die aber fuhr ichon wieber in Diefen

furchtbar gelehrten Museinanberfegun=

änden abhängig find - ein Ginmand,

tiftelt ift. Betrachten Gie boch aber

bie gange Sache 'mal bon ber materiel=

Ien Geite aus. Wenn ich beute bei=

fpielsweife blutarm mare, ohne Beim,

ohne Eltern - mas bliebe mir mobl

übrig? Und das Leben wird infolge

ber Berfchärfung ber fozialen Gegen=

fage immer ichwerer, immer mehr

Mabden find boch auf ihren Berdienft

angewiesen, und alle fonnen fie boch

unmöglich Lehrerinnen ober Berfaufe=

Banbel geschaffen, muffen uns neue

"Ja," antwortete er lächelnb, "be=

Thatigfeitsfreise und neue Erwerbs=

fampft bas benn Jemanb? Ber benn?

Gs foll nur alles mit Dag und Biel

geschehen, Und mas eine Rothwen-

bigfeit ift, bas ift boch noch lange fein

3beal. Ober glauben Gie benn mirt-

lich, meine Gnabigfte, baß Sie fich uns

gleichftellen, wenn Gie bielleicht biefen

ober jenen Beruf für fich erobern? 3ch

bitte Gie! Das fommt mir por wie

ein Maler, ben ber Rubm eines Dich-

ters nicht fclafen läßt. Gines fchictt

fich eben nicht für alle, und Gie ftellen

fich une nur burch bas gleich, reifen

uns nur burch bas gur Bewunberung

und Liebe bin, mas wir felbft nicht be-

figen, in biefem Falle alfo burch bas

fpegifisch Weibliche. Aber mogu rebe

ich benn," unterbrach er fich felbft mit

leifem Bacheln, "ich bin ficher, daß Sie

über furz ober lang felbst ertennen wer=

ben, bag bas schönfte Talent ber Frau

Sie machte eine unwillige Bewegung.

"Da find wir alfo gludlich wieber

bei ber Liebe - bei biefer alles hoffen=

ben, alles glaubenben und alles bulben=

ben Liebe. Es ift wirflich rührenb!

Mber Gie fagten ja felbft borbin: eines

fdidt fich nicht für alle, und Gie tonn=

ten allmählich wiffen, baß ich eben feine

Natur bin, bie fich beugt und bemü-

thigt, bie bienen will, wo fie herrschen

Gin deutscher Prediger,

beffen Lebensaufgabe barin beftebt, Ungludlichen au

ihr Berg, ihre Liebe ift."

quellen erichloffen merben."

ben Bufchen berichwunden.

Merben, aber - -

mare.

Run, alle Achtung bor Ihren

"Ich freue mich, bag wir uns naber

nun, und? Sind fie nicht für Frauen

Im Augenblicke mußte fie nichts

war Besserung in jeder hinsige wahrestware. Eine kurze Fortiesung mit dem Wittel brachte eine vollständige Seilung zu Wiege.
Die freie Berluchs-Begandlung rettete viele die sont dem frihen Dode verfallen wären, und dies war der Jeden wieder das Anstitut veranlakte, diese Diferte zu machen. In allen Fällen, wo die Wuns den Wamen und die Krantseit deutlich bezeichnen, kennt der Leiden der Krantseit deutlich bezeichnen, kennt der Leiden die die diese Krantseit errebt oder sich siese und den nach der Krantseit deutlich dezeichnen, aber viele die diese Krantseit errebt oder sich sitzisis zugesgare haden, jollen sich and Anfallen der Krantseit aussindrich deichreibt und dentalls die Wirtsung ihren nuen Mittels. Schifthe, erklätt. Schifthe uren Kamen und Adresse an das State Wesdickl Julium, 134 selektron. Gedaube, Fort Badne, Jud, und sie werden Euch die freie Bersuchsbedands lung vortoffen zusächen, welche den Leichnen sofch vonwerdere Erleichterung versächen, des Freide der Reichnen siehe ihre Besserung derborruit, die sie völlig sit alles feitbere Leiden und Berzgastein welche frühere Fehlichge verursächten, entischlosse. Schreib bestimmt beute. facten, enticabigen. Schreibt bestimmt beute.

fann, und fo muffen Gie fich benn fcon mit bem Gebanten bertraut ma= chen, daß ich für Ihre bielgepriefene Liebe perloren bin.

Heber fein Beficht buichte es flüchtig mie leifer Spott. Aber in ber machfenben Duntelheit bemertte fie es nicht.

"Darf ich einmal offen fein?" "Bitte," fagte fie nach einigem 30gern und hob tropig bas Saupt.

"Run benn - Ihre Unichauungen, Gnäbigfte, find die einer jungen Dame, bie aus bem Badfifchalter heraus ift, ohne schon bollftanbig Beib gu fein ein gefährliches und unerquidliches llebergangsftubium. Und ba fteigern fich zuweilen Stolg und Scham gerabe bei ebleren und höheren Raturen gu einem formlichen Mannerhaß. Ift bann einmal die große Rlarheit da, findet bie Frau erft ihre befte Aufgabe und ihren ebelften Beruf in ber Singabe, in ber Gatten= und Mutterliebe, bann ift auch alles Frühere vergeffen und über= munten. Und ob Sie jett auch noch so trogig bas Saupt schütteln, gnabi= ges Fraulein, ich glaube und hoffe noch Clonfowo zu fein, wenn fich auch an Ihnen diese Wandlung vollzieht und fie bem berühmten Bergensbändiger gum Opfer fallen."

Sie war roth. Bon entfernten Bee-"Parbon, Pan Cafthal, unterbrach ten fchlug ber Duft ber Burgunberro= Marnan, ber fich bei bem Gefprach fen herüber. Und plötlich tam es ihr langweilte, "haben Gie nicht zu einem gum Bewußtfein, wie buntel es rings reellen Stat Luft? Dann mare ja au mar, bier in bem Laubmert ber Gefpenbir geholfen, Jabgia, benn als britter fterlaube, und baß fie in biefem Duntel Mann bift bu auf Wort bollig gleich= allein war mit bem Manne, ben . . . ben fie beinahe gehaßt hatte. Wenn er "Lag bie Dummheiten! Du hörft, jest auf fie gufprang, fie umfing und füßte, wie der Anecht Die schone Se-"Und amar, ohne fertig gu werben," lenta? .... Sie wußte felbft nicht, wie beftätigte ber hoffnungsvolle Jüngling fie mit einemmal auf biefen mabnfinni= ärgerlich feufgenb. "Ihr rebet ja bie reinften Leitartifel. Da bleibt uns, gen Gebanten tam. Aber fie ftanb boch auf und trat, hart an Rurt bor=

nichts übrig, als bermeilen Schafstopf gu fpielen ober uns feitmarts in bie "Laffen wir bas Disputiren," fagte Büfche zu schlagen, was mir bas Liebste fie babei, .... "Gie irren fich allau= "3ch . . . ich weiß nicht," jagte Mela

über, aus ber Laube in ben helleren

Er gudte refignirt bie Achfeln. "Da haben wir's. Wenn eine Frau nicht mehr aus und ein weiß, bann heißt es: "Sie irren fich - Sie haben unrecht - punttum und fertig!""

gen fort und achtete nicht auf fie. Co Gie warf unter bem ironischen fonnte fie es ichon wagen, und eins, gwei ,brei, mar fie hinter ber Laube in Rlang feiner letten Worte bas Saupt schroff empor. Wollte er fie etwa "Es ift ein alter Ginmanb, bag mir schulmeiftern? Er, ber boch weiter nichts mar als - -Frauen zu fehr bon forperlichen Bu-

"Berr Inspettor!" fagte fie fcarf ber gum guten Theil auch birett ausgeund etmas bochmuthia. Sie ---Sein Geficht murbe fehr fühl. Und auf Die Bade friegen muffe. mabrend er mit einer Berbeugung einen

Schritt gurudtrat, gudten nur bie Stirnmusteln. "Mh - Bergeibung, meine Gnabig= fte, baß ich bie Bermeffenheit batte, mir

eine eigene Meinung gu erlauben." Sie trat nervos mit bem Fuße auf. Blöglich manbte fie ben Ropf. Druben in ben Simbeeren mar ein leifes Lachen und Raufchen, bag ihr Geficht fich wie in schlimmer Ahnung berfin= rinnen werben. Da muß gang einfach

"Melania!" rief fie laut und bro=

Jest mar es gang ftill. Melania - bitte!"

Diesmal blieb ihrRufen nicht erfolg= los. Roth wie bie Beeren, Die fie eben gegeffen hatte, tauchte Fraulein bon Wartowsta weiter oben im Gange

Marhan hatte fie borbin tief in bie Sträucher hineingezogen. Sarmlos plaubernb maren fie bon Bufch gu Buich gegangen und es mar ihr porgetommen, als ob ber liebe Menfch neben ihr zehntausendmal netter erzählen tonnte, als Pan Sagthal. Ach, und was bann paffirte? Sie fah es noch gang beutlich.

Beibe ftanben fie gerabe an einem Strauche. Marhan pfludte und af. fie that basfelbe, bis er ploglich inne= bielt und nachdentlich fagte: "Um ben Rug ift bas eigentlich eine fonberbare Sache.

"Gehr fonberbar," beftätigte fie berfcamt, mahrend fie eine Simbeere in ben Mund ftedte.

"Es ift jebenfalls gut, bag man es feinem jungen Mädchen anfieht, wie oft es schon gefüßt worben ift." "Ja, bas ift febr gut," beeilte fich

"Uebrigens — gefundheitsschädlich it es sicher nicht." Fraulein bon Bartometa blidte hierhin, blidte borthin und ftrengte ibr

Melania gu befräftigen.

Röpfchen Schredlich an. Aber es ließ fich nichts fagen: er hatte wieber recht. Plöglich fiel ihr etwas ein. "Günbe ift es boch," belehrte fie ibn

wichtig, "fogar eine große Gunbe." "Natürlich ift es eine Gunbe", echote Margan, um ihr eine Freube gu machen. "Uber benten Gie fich einmal, ein Mann hattte eine Stednabel geftoblen. Das ift boch Diebstahl, - nicht

"Gewiß. — Uch, feben Gie nur 'mal, biefe große Beere." Bunberboll. Aber bleiben wir lieber bei ben Stednabeln. Für ben Diebstahl wird er alfo beftraft. Deis nen Gie nun, bag bie Gunbe größer wird, wenn er gleich zwei, brei ober vier Stednabeln nimmt?"

Sie Schüttelte ben Ropf. "Das hat uns ber Propft gefagt: es bleibt immer basfelbe."

"Run alfo! Gin Rug mar Gunbe und ben haben Gie fcon meg. Der zweite, britte und vierte vermehrt unfer Gunbenregifter alfo gar nicht."

"Rein, nein, nein," proteftirte fie lebhaft, indem fie bie Sande ichugend bors Geficht hielt, "Gie burfen nicht Gie burfen nicht."

om, fo mar alfo nicht fertig zu mer= ben und Czersti junior mußte mahrenb ber fleinen Runftpaufe auf anbre Mit= tel finnen.

Mls Melania mertte, bag er gar nicht Ernft machte, beruhigte fie fich und fing treubergig wieber bon born "Es mare boch Gunbe gemefen." "Mber fagen Gie mir boch: wer ift benn ber Schuldige? Der Dieb ober ber

Beftohlene?"

"Wie Gie auch fragen!" antwortete fie fast borwurfsvoll, "ber Dieb boch

"Nicht mabr? Wenn ich Ihnen alfo Riffe stehle, fündige ich boch, nicht

Und babei hatte er fie ichon bei bem hübschen, bummen Röpfchen gefaßt unb ihr einen berghaften Rug auf Die fri= chen Lippen gebrückt.

Fraulein von Wartowsta hatte bie Simbeere, bie fie gerabe in ben Mund fteden wollte, erfchrect fallen laffen und ftand nun roth wie ein gefottener Rrebs bor bem fich übermuthig auf ben Fuß= bigen wiegenben Berrn Brimaner. Plötlich fiel es ihr ein, daß fie ja ihrer Freundin bas Berfprechen gegeben hatte, sich energisch zu vertheidigen. Ginen Augenblick ward sie noch verlegener und bann raffte fie all ihren Muth gu=

"Da,", platte fie beraus, mahrend fie bem bochlichft erftaunten Margan eine

gierliche Badpfeife berfette. Gin ploglicher Weltuntergang batte ben Symnafiaften nicht fo unborberei= tet getroffen, wie biefer Golag ins Be= ficht. Er prallte faffungslos ein baar Schritte gurud und hatte für bie nachfte halbe Minute sogar seine Zunge nicht in ber Gewalt. Richt, als ob biefe Maulschelle ihm etwa schmerzlich gewe= fen mare! Richt im geringften; fie mar fogar gartlich. Aber baf biefes bumme, hubsche, lächelnbe Berfonchen fich bagu aufgerafft hatte, mar fo munberbar.

Melania hatte am liebften geweint, als fie fein überrafchtes Beficht fah. Sie glaubte ihm gang schrecklich web ge= than zu haben und bedauerte ben Ur= men bon Bergen .

"Ich, bu lieber Gott," ftammelte fie endlich, "ich . . . ich habe Sie wohl zu fehr geschlagen?.... Ach, bitte ....

Da mußte er über ihr angftboll= jammerliches Gesichtchen schon wieder lachen.

"Saben Gie feine Furcht, theuerfte Melania, ich lebe noch! Aber erflären Sie mir um Gottes willen -"3ch hab's boch berfprechen muffen.

fagte fie, noch immer gang fläglich. Beriprecen muffen? Uh - alfo Jabwiga ftedt bahinter, bacht' boch gleich! Jeboch, fagen Gie felbft, mas ift ba weiter gu thun?"

Dabon hatte Fraulein bon Barfomsta natürlich feine Ahnung. Schlieflich einigten fich beibe bahin, bag Maryan auf eigene Berantwortung | niren fonne, ohne erfannt gu merben. ihr ab und zu einen Rug rauben burfe, | In Abmefenheit ihres Brubers habe fie

(Fortfegung folgt.)

- Partielle Löfung. — "Dein Berehrer, ber Geeoffigier, wird Dich auch heirathen?" — "Ja. für mich ift die Marine-Frage gelöft."

# Bleiche dünne

Yeute...

Un Ernährungsmangel leibenb

Es giebt einen triftigen Grund, warum fo viele Leute dunn und bleich find - weil fie die Mahrung, die fie zu fich nehmen, nicht ordentlich ver-

Dunne, bleiche Ceute find nicht gefund. Wie man gefund wird und an Gewicht zunimmt:

Indem 3hr Eure Diat ändert. Genießt mehr ftarte. haltige Nahrung. Trintt

## Johann

Hoff's

### Malzertratt

mit Euren Mahlzeiten. Johann Boff's Malzertraft ift an fich ein Kräftigungsgetrant und fördert die Derdauung von stärkehaltigen Nahrungsmitteln. Es wird Euren Uppetit erhöhen und Euch in einer furzen Zeit aufbauen. Johann hoff's Malg-ertra": schafft fleisch und Blut.

> Johann Boff: Mem Hort, Berlin, Paris.

### Grippe-Wetter

ift borherrichend im alnbe. Sie brauchen es nicht zu fürchten, wenn Sie eine Glafche bon

im Saufe haben und daffelbe ges brauchen. Es verhütet Die Grippe und entfernt Die Rachwirfungen ber Rrantheit. Gin einfaches Beils mittel ohne unangenehme Rachwir= fungen. Es hat eine mohlthuenbe Wirtung auf Reble und Lungen, bie es unichagbar in Diefem bers anberlichen Rlima macht. Bei als len Droguiften.

Biitet End vor Nachahmungen.

Bite's Zahnmehtropfen furiren in eines

#### Lofalbericht.

Berlor die Bette.

Ein als Mann verfleidetes junges Madden wird erfannt und muß nach der Polizeiftation.

Un ber Gde bon State und BanBu-

renStr. ftand geftern Abend ein fcblan=

fer junger Mann mit hubichen Gefichtszügen, ber höchst nonchalant in bie Welt blidte. Der Jüngling war nach ber neueften Mobe getleibet, und ber filbergraueFebora=hut ftand ihm aller= liebst zu Gesicht. Als ein hünenhafter Polizift fich nabte, schwang ber Stuger gar ted bas Spagierfiodchen. Dem Beamten fiel, wie vielen anderen Spa= Biergangern, ber elegante Bungling auf, weshalb er fich benfelben naber betrachtete. Diefer zog ein zierliches Ta= schentuch hervor und wischte fich fora= fältig bamit bas Geficht. Das ift ein Frauen=Taschentuch, fagte sich ber Poligift, und er langte fofort gu bem Schluffe, bag unter ben Mannertleibern Dämchen barg. Er ging auf ben "Stuger" gu, legte ihm bie hand auf bie Schulter und fagte ihm auf ben Ropf gu, bag er bem ichonen Geschlecht angebore. Die Erfannte - ber Sicherheitswächter hatte fich nicht getäuscht - brach fofort in Thräne aus und bat ben Diener ber Gerech= tigfeit infianbig, fie nach Saufe geben gu laffen. Derfelbe ließ fich aber nicht erweichen und brachte Die Bertleibete nach ber Frauen-Abtheilung in ber Sarrifon Str.=Boligeiftation. Rachbem Die junge Dame fich fatt geweint hatte, bermochte die Matrone fie jum Sprechen betregen. Die Gefangene gab erft ihren Ramen als Maub Relly an, geftand aber fpater ein, bag fie Rellie Ban Gaton beige und im Columbus Memorial-G:baube als Stenparaphin angeftellt fei. Gie fei mit einer Freun= bin eine Wette auf \$10 eingegangen, baß fie als Mann vertleibet eine halbe Stunde bie State Str. entlang prome= beffen Sonntagstleiber angethan und ware, nachdem ihr mehrere antvefenbe Freundinnen lachend berfichert hatten,

um bie Bette gu gewinnen. Frl. Bon Gaton wurde unter ber Untlage bes unorbentlichen Betragens gebucht, boch erichienen balb Freunde, welche burch Bürgschaftsstellung ihre Freilaffung erwirften. Gie burfte wohl taum wieber eine folche Bette eingehen, benn ber ausgeftanbene Schreden bat fie frant gemacht.

#### Germania-Mannerdor.

Um nächften Donnerftag Abend wirb ber "Germania-Mannerchor" im großen Gaale feines Rlubhaufes fein lettes großes Rongert biefer Saifon beranftalten. Unter Mitwirfung ber Copraniftin Frl. 2. Stebenfon und bes Baritonfangers C. 2B. Clart bringt ber Chor alsbann Mar Bruchs "Frith= jof"=Rantate gur Aufführung. Den erflen Theil bes Programms bilbet ein gemischtes Programm in nachstehenber Bufammenftellung:

Ouverture, "Mignon" . . . . A. Thomas Orchefter. 

griblingsgiaube"
b) An Open Secret"

refester Gel. Q. Stevenson.

a) "Alir" b) "Marcia Fantaftica", auß Cb. 15 . . Schoenefelt Streich-Crocker. Dirigent: S. Schoenefeld. \* Eine auf Zahlung von \$15,000

ten Samburger Gemuthlichteit mit Be-

flimmtheit erwarten.

lautende Rlage hat ber Bau= schreiner C. G. Johnston, No. 3255 Fifth Ave. wohnhaft, gegen bie City Railway Co. angeftrengt, weil er am7. Marg bon einem Ronbufteur berfelben an ber 47. Str. unter Dighandlungen bon einem Waggon geworfen wurde, obwohl er einen regular ausgestellten Umfteigezettel vorgewiesen hatte. \* Der Samburger Rlub, welcher

auch mahrend bes bergangenen Binters Dr. J. KUEHN, manche icone, genugbringenbe Reftlichfeit abgehalten bat, veranstaltet beute Abend in feinem Rlublotale, in Uhlichs Salle, einen gemüthlichen Rom= mers für Mitglieber und eingelabene Deutsche Hebammen-Schule. Freunde. Daß es babei urfibel guge= hen wird, läßt fich bei ber vielbewähr

3m fünften Stodwert bes Bellenhaufes ber Jail haufen gegenwärtig neben einander brei bormalige Bantiers: G. G. Dreper, RobertBerger und George E. Magill. "Banters' Rom" hat der Big ber Mitgefangenen bes= halb die betreffende Abtheilung ge= tauft.

"Banters' Row".

#### Rurg und Reu.

Bor Richter Sutchinson ift mit ber Prozeffirung bon Rollin A. Repe begonnen worben, welcher ber Ermorbung bes jugenblichen Charles Lifan beschulbigt wirb. Der Unge= flagte hat ben Genannten am 1. Otto= ber borigen Jahres im Berlaufe eines Streites an Elfton Abe. und Bladhamt Str. erichoffen. Er wird zu feiner Bertheibigung Rothwehr geltend machen.

\* Bor Rriminalrichter Smith mur= be geftern mit ber Berhandlung einer auf Unterschlagung bon \$10,000 lautenben Antlage be= gonnen, welche feit gegen ben ehemaligen "Town-Super= vifor" George A. Beimer von Lemont schwebt. Die Bertheibigung ertlärt bie Unflage für burchaus unbegründet unb bezeichnet biefelbe als ben Ausfluß ber perfonlichen Behäffigteit bes Solg= handlers Shlvefter Derby gegen Bei=

\* Clybe S. Mallace, welcher fürglich von einer Jury schuldig befunden morben war, aus bem Bundes = Unter= ichagamt, wo er bie Stelle einesClerts betleibete, ein Gadchen mit Golbftuden im Werthe von \$5,000 gestohlen zu ha= ben, murbe geftern bon Bunbesrichter Rohlfaat zu zweijähriger Zuchthaus= ftrafe verurtheilt. Der Richter wies ben Untrag ber Bertheibigung, ber Berur= theilten gegen Burafchaft auf freiem Rufe gu belaffen, bis ber Fall bom Appellationsgericht entschieben mare, ab.

\* Bunbesrichter Rohlfaat hat es abgelehnt, gegen ben Gelbberleis her Morris Banufch wegen "Migachs tung bes Gerichts" borzugeben, weil berfelbe Strafantrage gegen einige Bo= ligiften geftellt hat, Die fich unter bem Bankerottgefet bon ihren Schulber= bindlichfeiten haben befreien laffen. Der Richter ertlärte, ein Bivilverfahren ge= gen jene Poligiften mare allerbings nicht zuläffig, aber mit einer Strafver= folgung wegen Erlangung bon Gelb burch Schwindeleien fei es etwas an= beres.

#### Frei für Bruchleidende.

Dr. 29. G. Rice, Die wohlbefaunte Autoritat, perfendet eine Brobe feiner berühmten Methobe frei an Bebermann.

Es gibt Laute, Die fich feit Johren mit Bruchban-bern gequalt baben. Wir mollen boffen, bag ihre Lufmertfamteit auf Dr. Rice's freie Offerte gelentt



Dr. S. Ball.
wird, Ein älterer Augt, ber fich von der Prazis guridgezogen hat, Dr. S. Ball von Marion, Ala., ift einer von den Hunteten, welche einer von den Dunderten, welche jedige geneche Offerte beantwortet daben, und ob Folge dadon ift eisest vollftandig wiedertvergeftellt von Bruchtetben, das ibn ftar gevoaft batte. Opleich 72 Aubre alt. batte er den Muth und die Entfolossendigen und ledigenten einen und eigenerige Methode zu veriuchen und ledigenten und einer und eigenertung Methode zu veriuchen und ledigertid auf daut zuritd auf die vertachten Methoden fritberer Zeiten und preift die wonnbervolle Methode von Dr. Ance als ein vonnderdarer Segen für die gegenvärlige Enneralisu. Spiec, Geo S. Main Str., Adams, R. D.: er folicht Inch einer methodischen Som Caue für Prücke. Reine Schwerzen, Gefahr, Opreation der Ferlik einer einzigen Stund vonn Ihr fest ansangt, seid Ir mörüsjahr wiederherzeselt. baß fie niemand erfennen würbe, boll Buberficht auf bie Strafe gegangen,

#### Gine glückliche Che

einzugeben und gesunde Kinder zu zeugen, ferner alles Wissenswertde über Geschschebekkransseiteiten, jugendliche Berirrungen, Imporen, Unfruchrbarefet u. zu. einstält des alet, gediegen, deutsche Buch: "Ter Kettungs-Anket", 45. Aust.. 250 Seiten, mit vielen lehrerden Abbitdungen. Es ist der einzig awertässte Vallen, der unschern für Leute, die anderen der und namentlich nicht zu entschern für Leute, die ich dereierathen vollen, oder unglücklich berheirathet sind. Wird nach Empfeng den 25 Ets. in Bols-Etamps forgian verwack frei zugesaddt DEUTSCHES HEIL-INSTITUT, No. 11 Clinton Place, New York, N. Y.

No. 11 Chinion I ince, 1. ift auch ju haben in ",Der Reftungs-Anker" ift auch ju haben in Chicago. Il., bei Chas. Salger, 814 R. Halfteb Str. 7mg, bbfa\*

Wichtig für Männer und Frauen! Willfliff All Millinger und Ichueri Gejchlechtstrantheiten irgenducicher Art, Tripper, Samenfluh, verlorene Mannbarteit, Monatsjdrung luneinigkti bes Blutes, Houlausjdrung ieder Art, Spyblits, Kbeumatismus, Rothlauf u.f.w. — Gunddurft nadgetrieben.— Mo Andere aufdoren zu furiren, garantiren wir zu luriren! Freie Konsultation mündlich oder beieflich.—Studenen: 9 Un Worgens dis 9 Uhr Abends.—Brivat-Sprechimmer.—Aeryte feden fortwöhrend zur Berfchung in talluch Behlte's Teustiche Upothete. 441 G. Etate Etr., Ede Bed Court, Chicago.



Seill Euch sell French Specific bei it immer alle granfheisen u. unnatürlichen Enklerungen ber Derne Drane. Beide Gelchlechter. Bolle Unweitungen mit jeder flaiche: Kreis 21.00. Bertault von E. E. Stahl Drug Co. ober nach Emplang des Areifes per Expreh berfandt. Abresse: k. L. Stahl Drug Company. Ban Buren Etrahe und S. weenee, Chicago, Zuinois.

(feiber Affiteng-Argt in Berlin). Spezial-Argt für Saut- und Gefchlechte-Arants-heiten. Gerifturen mit Geeftrigität geheilt. Office: 78 State Str. Room 29-6 pr 2-6 ft nu ben; 10-12, 1-5, 6-7. Sonnings 10-11.

Grünbtide Antolibus; jun Staatf-Gramen. Dr. Mrs. CERTRUDE PLENZ. \$127 Qaifted Civ. Blündt, ober [drift. Austruft

### für Säuglinge und Kinder. Die Sorte, Die Ihr Immer Gekauft Habt AVegetable Preparation for Assimilating the Food and Regula-ting the Stomachs and Bowels of Trägt die INFANTS CHILDREN Unterschrift Promotes Digestion, Cheerfulness and Rest.Contains neither Opum, Morphine nor Mineral. or of Old Dr. SUNDED PITTERS Gebrauch Aperfect Remedy for Constipa-tion, Sour Stomach, Diarrhoea, Worms, Convulsions, Feverish ness and Loss of SLEEP Dreissig Jahren 35 Doses - 35 C. NE EXACT CORY DE WRAPPER.

#### Der wohlbefannte

900 DROPS

NOT NARCOTIC.

Pac Simile Signature of

Chatt Stateter,

NEW YORK.

At 6 months old



Wiener Spezialist

New Era Medical Institute behandelt mit bestem Erfolg alle veralteten und ichmierigen Leiben in beiben Gefchlechtern. Webraucht nur reine europäische Arzneien, Die er felbit importirt.

Magens, Rebers und Rierenleiden bauernb ebeilt. Schrinbiucht (Tuberfuloffs) wird bon ibm nit bundervollen Erfof furiet. Rheumatiomus und alle Bluts und Sautfrantbeiten in furger Beit gebeilt. Ratarth, Afthma tind Lungenleiden fommen in ben Rreis feiner Spezialität. Alle dronifden Rrantheiten beiberlei Geschlechts ichnell und bauernd

Glettrigitat ift Leben. Der Doftor hat die besten elettrichen Abparate gur Behandlung feiner Natitenten. Rervofe Leiden in furzer Zeit ganglich Sprecht bor bei ihm und überzeugt Cuch, bag bas mas er behauptet and wahr ift. Sprechft unben: 9-12, 2-7; Mittwoch nur 9-12. Countags: 10-1.30.

New Era Medical Institute im Rem Gra Sparl Schmerzen und Geld.



### BOSTON DENTAL PARLORS. 146 State Str. WORLD'S MEDICAL

INSTITUTE, 84 ADAMSSTR., Zimmer 60. gegenüber ber Fair, Derter Bullbing. Die Merate biefer Anftalt find erfahrene bentiche Spe aliften und betrachten es als eine Chre, ihre leibenben gialisten und betrachtenes als eine Ehre, ihre leibenben Mitmentden. Sie beien geinolich unter Gebrechen zu heiten. Sie beien geinolich unter Garantie, alle geheimen Krantheiten der Manner, Frauem leiden und Menkfrautsonödbrungen ohne Operation, hautfrautseite, Folgen von Schöft besticktung, verlorene Mannbarfeit ze. Operationen von erfter Riaffe Operateuren, für robitate heitung von Brichen, Kreds Aumoren. Baricocele (hobenfrantheiten) ze. Konsultirt uns bevor Ihr keirathet. Wenn ubthig, plaziren wir Batienten in unfer Percatholitat. Franzen voreben vom Frauenarzi (Damel behandelt. Behandbung, intt. Medizinen

nur Drei Dollars den Monat. -- Schueidet dies aus. -- Sinn den 19 Uhr Morgens dis 7 Uhr Avends; Sonntags 10 dis 12 Uhr. tgl. jon







Genaue Unterfuchung von Angen und Anpaffung von Gidjern für elle Mangel ber Sehtraft. Roujutgier und bezüglich Enrer Augen, BORSCH & Co. 103 Adams Str., gegenüber ber Boft-Office.

#### Gifenbahn-Fahrplane.

Beft Chore Gifenbahn.

Beft Chore Cisendam.

Dier limited Schnenzüge taglich zwischen Sticage a. St. Bouis nach Rew Hort und Boston, via Wadaldschiendenden und Reiche Nation wie bestehn mit eleganten Chund Busselschaften und busselschaft wie folgt:

Big geden ab den Sticage wie folgt:

Bia Wade af h.
Ubsatt 12.02 Migs. Ansunft un Rew Hort 3.30 Nachm.
Voston 5:50 Adda.

Bia Ridel Blate 300 Nort 3:50 Nochm.
Dia Ridel Blate 300 Nachm.
Discon 10:20 Borm.

Bia Ridel Blate 3:50 Nachm.
Roston 10:20 Borm.
Bigg geben ab don St. Toulis wie folgt:
Bia Wade af h.
Ubs. 3:00 Borm.
Antunft in Rew Hort 3:30 Nachm.
Bigg geben ab don St. Toulis wie folgt:
Bia Wade af h.
Ubs. 3:00 Borm.
Antunft in Rew Hort 3:30 Rachm.
Bisge geben ab don St. Toulis wie folgt:
Bia Wade af h.
Ubs. 4:00 Borm.
Antunft in Rew Hort 3:30 Rachm.
Begen weiterer Einzelketten. Asten. Schlawagen.
Blay i. f. w. precht dor oder schreid an G. E. Lamberdie Aver. Paen Hort.
Swaderts, Seneral-Passelgier-Agent.
Swaderskie Aver. Paen Port.

3. Arcsarthy, Sen. Weitern-Vasselgier-Agent.
200 S. Elart Str., Eduago, Jil.
30 hin Bb. Coot, Intelegant 305 S. Clart Str.,
Ehleage. Illeinen.

Burlington:Binie. Chicago. Burlington und Aninch-Eilendahn. Tel. 20. 331 Main. Schaftvogen und Lidets in 211 Start Str., und Union-Bahudof, Ganal und Adams. Sing. Adams. Abba. Abhart Antunit Kotal nach Anincana. Abhart Antunit Kitalda, Streator und La Galle. ... 480 B + 2,003 Litalda, Streator und La Galle. ... 480 B + 6,10 P Clark Str., mio anion de Absarta Strain a La Carlon de Lurinación de Absarta Rotal-Buntte, Julinois u. Jodoa 11.30 Bulle Orte in Leva 11.30 Bulle Orte in Control II.30 Bulle II.30 Bulle Orte in Control II.30 Bulle III.30 Bulle II

Allinois Jeneral-Cifendahu.

Alle durchfabrenden Jüge vertaffen den Jentral-Bahnhof. 12. Str. und Tark Row. Die Jäge inach dem
Süden fönnen (mit Ausnahme des Boitziges)
an der 22. Str. 39. Str. "Odde Bart und Es,
Str «Station belätegen verden. Stadis-Liede-Office.
99 Adams Str. und Auditorium-Oofel.
Aurchange: Abledder Auflichte Auflichten Str. und Entschafte Illinois Bentral-Gifenbahn. | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.0



MONON ROUTE-Dearborn Station. Tidet Offices, 232 Clart Str. und 1. Ataffe Sotels, ndianapolis u. Cincinnati.. 2:45 B. °12.00 M Andream and Sonistille... 2.45 B. 12.009. Cafapete und Sonistille... 8.20 B. 5.55 9 Indianapolis u. Cincinnati... 48.20 B. 5.55 9 Indianapolis u. Cincinnati... 48.20 B. 5.55 9 Indianapolis u. Cincinnati... 48.20 B. 8.40 B. 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20

Ridel Plate. - Die Rem Jort, Chicago und Bahnhof: Ban Buren Str., nabe Glarf Str., am Boop. Mile Züge inglich. 215f. Ant.
New Porl & Boiton Expres. 10.20 B 2.15 N
Leter horf Erpres. 2.55 N 4.40 N
Rem hort & Bofton Expres. 10.15 R 7.20 U
Linds-Licket Diffice, III Abring Str. und Autitorium
Lung. Telephon Central 2857.

## CHICAGO GREAT WESTERN RY.

"The Maple Leaf Route." ine Maple Leaf Koute.

Grand Central Station. 5. Ade. und Harrison Straßs.
Gird Office: 115 stdams. Telephon 2330 Main.
Täglich i pungen. Sonntags.
Woines. Marchaltown
Winnexowiel. 3.1. Hand. Du. 16.5 Marchaltown
Winnexowiel. 3.1. Hand. Du. 16.5 Marchaltown
Winnexowiel. 3.1. Hand. Du. 16.5 Marchaltown
Dugies. R. City. 5t. Joseph. 18.3.0 R 10.3.3

Executore und Syron Cocal. 3.10 R 10.3.3

Baltimore & Ohio. Bahnhof: Grand Jentral P. figgier-Station: Tidet-Cffice: 244 Clarf Str. und Audetortum. Keine extra Pahrnresse vertangt auf Limited Jügen. Jäge fägle. Ban Dorf und Mefter and Mofadrt Antunet Rew Port and Abafhington Belli-buled Runised.

Rew Port. Washington und Pitts

Dug Beliffered rimited.

Dung Beliffered rimited.

T. 100 P. 7.8.1 V

Stebland und Bibeeling Cypres. 7.00 P. 7.8.1 V

#### belfen, ift in ber Lage, allen Denjenigen, melde at Schwächezuftanben leiben, burd uneigennütigen Rath behilftid gu fein, eine fichere Beilung ju erlangen. Die übermabige geiftige und forperliche Inanipruch: nahme und Unftrengung in unferem beutigen Gr werbeleben, jowie mande anbere Urfachen, rejultiren

bei pielen Mannern febr bau. g in einer porgeitigen Abnahme ber beften Rraft, woraus bann oft un glüdliches Familienleben entfteht. Derartiges mabrgenommen ober befürchtet mirb. foreibe man alfo an

Herrn Pastor E. Stubenvoll,

## Der echte Dr. Sanden Eleftrische Gürtel auf Probe für 30 Tage!



Dreifig Sahre lang habe ich Leibenbe in allen Welttheilen erfolgreich behandelt. Das Studium und bie richtige Anwendung elettro-galvanischer Beilapparate ift meine Lebensaufgabe. Mein Gurtel wird jest allgemein benütt gur Beilung bon:

Nervenschwäche, schwachem Rücken, Penden- und Büftenweh, Rheumatismus, Mieren=, Peber=, Magenleiden, u. f. w.

Ueber 100,000 fcmache Manner haben ihre normale Rraft wiebererhals ten burch Anwendung bes einzig natürlichen heilmittels — Eleftrizität. Ich tann bem Spftem bas fehlenbe und verlorene Element erfeten burch ben

### Dr. Handen's elektrischen Gürtel

mit den neueften Berbeflerungen, fein Brennen oder Blafengießen. 3d offerire \$5,000 für irgend einen Bürtel, ber bem meinigen gleichtommt.

Der wirklich echte Dr. Canben Gurtel ift nur in meinen Gefchaften gu haben. Alle anbern find beraltet ober Nachahmungen. Bermittelft bes Guspensoriums heilt biefer Gürtel alle Schmä= chen, welche von Jugenbfunden ober Ausschweifungen herruhren. Reine Mediginen, fein Unterbrechen ber Arbeit, ber Gürtel heilt allein während bes Schlafes.

Mein reich illustrirtes Buch wird Iedermann auf Verlangen frei und verfiegelt zugefandt. 183-185 S. Clark Str.. CHICAGO.

Office-Stunden: bon 9 bis 6. Countage bon 10 bis 1 Uhr.

Um Mittwoch und Camftag bis 9 11hr Abends offen.

bots feitens des Bunbegrathes nicht

mehr gu zweifeln ift. Mus bem Grunbe

ift auch die Berathung bes Fleisch=

beschaugesetzes, Die unmittelbar nach

Politides und Unpolitifches aus

Dentiditand. Berlin, 19. Mary-1900. Um Berabenbe bes 18. Marg, bes Jahrestages ber Berliner Revolution, hat die Gozialbemofratie im beutschen Reichstage einen Sieg errungen, und mit bem Gedächlniffe ber Diarggefal-Ienen tonnte fie geftern auch ihren Sieg in ber fechstägigen Rebeschlacht im Reichstage feiern. Gie tonnte fich als bie Bortampferin ber freien Runft unb Biffenfchaft binftellen und mit Stola darauf hinmeifen, daß fie bis jett bie entscheibende Abstimmung über die Leg Beinge berhindert hat. Die beiben letten Tage ber Debatte über biefes tul= turfeindliche Gefet ftanben unter bem Beichen ber Obstruftion, welche bie So= gialbemotraten, unterftugt von ben Freifinnigen, in Szene gefett hatten, und es tam in Folge beffen gu Szenen und Auftritten, wie man fie im beut= ichen Varlament noch nicht erlebt hat außer etwa in ben Zeiten ber Beigglüh= hipe be Rulturtampfes. Man tonnte fich in ben öfterreichischen Reichsrath berfett glauben, nur bag man nicht wie bort auch bas Argument ber Faufte in Unwendung brachte. Daß "Bolitit fonberbare Bettgenoffen" fchafft, fonnte man auch hier beobachten. Denn auf ber Seite ber Opposition stimmten Bring Sobenlobe=Schillingfürft, ber Cohn bes Reichstanglers, und ber Untifemit Bindewald, ber einzige Rünftler in ber Berfammlung, ben bie Mehrheit bei ber Berathung über ben Runftparagraphen nicht hatte zuWorte tommen laffen, und ber bann in einer perfonlichen Bemertung feinen Partei= genoffen bormarf, fie berftanben eben= foviel von ber Runft, wie ein Blinder bon ben Farben. Das Buftanbetommen bes Befetes wird burch bie Obstruttion nicht perhindert merben. Gine ftarte Mehrheit bes Reichstages forbert es. und die Regierung wird ihm, nachbem einige ihr anftößige Beftimmungen geftrichen und andere gemilbert worden find, ihre Buftimmung geben, wenn nicht alles täufcht. Es gibt nur eine Stelle im Reich, bie auch nach ber Un= nahme bes Befetes burch ben Reichs= tag fein Zustandekommen berhindern fann. Aber es ift taum noch gur ers marten, bag noch in legter Stunbe ber Berfuch unternommen wird, ben Raifer über bie Auffaffung, bie bie biel er= örterten Baragraphen über Runft und Theater in ben weiteften Rreifen begegnen, und über bie Stimmung, bie im tunftfinnigen Bürgerthum herricht, rudhaltlos Auftlärung zu geben, wenn nicht ber Reichstanzler felbst, als ber verantwortliche Rathgeber, fich bie= ferAufgabe unterzieht. Doch berReichs= tangler bat ben Berbandlungen im Reichstage beigewohnt und ben Munb nicht geöffnet, und in feiner Unterrebung mit ben Bertretern bon Runft und Wiffenschaft, Mommfen, Mengel, Begas, Gberlein, Subermann unb L'Arronge, ertlärte er fich im großen Gangen mit ben Rompromifantragen einberftanben. Mommfens Bitte um ben Schutz ber berbiinbeten Regierun= gen gegen etwaige Uebergriffe ber Befetgebung auf bem so äußerst feinfüh= ligen Gebiete ber Literatur und Runft beantwortete ber Reichstangler mit

ber Buficherung biefes Schutes und ftellte auch in Aussicht, bag bie bon ben Lanbesregierungen gu erlaffenben Musführungsbeftimmungen empfindlichen Beläftigungen bes Berkehrs vorbeugen würden. Es fei nicht bie Absicht ber Regierungen, ber fünftlerischen und miffenschaftlichen Thätigfeit hemmenbe Schranten zu ziehen. Er bemertte aber, baß bie Regierung nicht lediglich auf bie Unschauungen in ben bon ben anmefenben herren bertretenen Rreifen Rudficht nehmen tonne, fonbern fich auch erinnern muffe, bag weite Schich= ten bes Bolfes bon anderen und gum Theil bon entgegengesetten Empfin= bungen geleitet würben, bie ebenfalls Unspruch auf amtliche Beachtung er= beben. Die Aufgabe ber Gefetgebung fei es, hier bie richtige Mitte gu halten, ohne in Extreme zu verfallen. Was ift ba noch bom Reichstangler gu hoffen? Bas nüben ba noch Proteste und Gingaben, felbft wenn fie bon Mommfen, Mengl und Werner ausgehen, auch wenn fich ihnen fogar Gunftlinge bes Raifers mie Begas, Knadfuß und Lauffs anfchloffen? Bo find überhaupt noch geiftige Führer bes Bolles, Runftler und Dichter bon Rang, bie fich ben Broteften nicht angeschloffen hatten? Bei ber gefchilberten Sachlage aber werben ihre Stimmen an bie "maßgebenbe Stelle" nicht bringen, und es Bolltriege mit ben Ber. Staaten, Arbleibt fomit nichts übrig, als mit ber gentinien und Auftralien gelüftet, wil-

Thatfache zu rechnen, bag bas Gefet liges Gehor gefunden, fodaft ichon jest in wenigen Bochen berfundet werben an einer Ablehnung bes Ginfhuberwird. Db fich aber bas liberale Burgerthum bei biefer Thatfache beruhigen wird? Comerlich. Un bem Tage, an bem bas Gefet im "Reichsanzeiger" veröffentlicht wird, wird auch ber Rampf gegen basfelbe organifirt fein, und er wird fo lange bauern, bis bas Gefet wieber befeitigt ober bes Runfi= und Theaterparagraphen entfleibet ift. Schon hat fich unter Baul Senfes Ch= renborfige ein Gothebund gebilbet, um ben einzelnen Rünftler gegen bie Be= fahren, bie ihm aus bem Gefete ermach= fen, und bas beutsche Bolt gegen bas Borbringen ber finftern Geifter gu schützen, die das Gefet geschmiedet ha= ben. Aehnliche Bereinigungen werben fich in gang Deutschland bilben. Bas Bentrum und Rechte bei bem Umfturg= gefete erftrebten, haben fie bei biefem Gefete theilmeife erreicht. Gie merben auch bas Schulgefet, welches die Schu= len wieder ganz unter die Fuchtel ber Rirche, ber protestantischen und fatholischen Geiftlichkeit bringen foll, burchsegen, wenn sich bas liberal gefinnte Burgerthum nicht aufrafft und ener=

gifch in ben Rampf eintritt. Bis jest hat ber Rampf um die Leg Beinge nur ber Sozialbemotratie ge= Ihr war es Waffer auf bie Mühle, für fie wird er ein bortreffliches Agitationsmittel und eine fchneibenbe Waffe im Wahltampfe fein. Gie hat es burch ihre Obstruttion im Reichstage im Bundniffe mit ben Freifinnigen burchgefett, bag bas Befet vorerft von ber Tagesordnung abgefett worden ift und bor Oftern schwerlich noch erle= bigg werben fann. Gie fteht alfo heute als "Champion" ber Literatur und Runft ba, und wir erleben auch hier, wie Pring Sohenlohe ausführte, wie bei einer benachbarten Ration bas Schau= fpiel, daß die Intellettuellen schließlich bei ben Sozialiften Unterftützung fuchen muffen. Das Gefet werbe nur bie Wirtung haben, ber Gogialbemofratie Rreise auguführen, Die sie bisber nicht habe gewinnen tonnen, Die fich bisher nur mit ibealen Intereffen be= schäftigten. Gie fteht jett schon mit ffenen Armen bereit, fie aufzunehmen. Da es ber Sohn bes Reichstanglers war, ber bieje Worte fprach, und ba man annahm, die Unficht feines Ba= ters fpiegele fich barin wieber, fo riefen fie große Bewegung im Saufe herbor. Der Geheime Rath von Lenthe beeilte fich benn auch, fein Bebauern barüber auszufprechen, bag "Pring Sobenlobe in ber Auffaffung biefer Borlage ber verbündeten Regierungen bon ber Muf= faffung ber perbiinbeten Regierungen abweiche", mit anderen Worten, bag ber Bundesrath foweit bie Unficht ber Reichstagsmehrheit theile. Man wit= tert bereits hinter ber Rebe bes Prin= gen und bem Schweigen bes Fürften Hohenlohe einen Zwiefpalt unter ben Rathgebern ber Regierungen. Sollte Fürst Hohenlohe thatsächlich gegen bas Gefet fein? Dann ware noch hoffnung borhanden. Denn es ware nicht bas erfte Mal, baf er beim Raifer gegen= über allen feinen Rollegen mit feiner Meinung burchgebrungen ift. ichwacher Hoffnungsschimmer, aber ein fehr schwacher!

Bahrend in biefem Rampfe um bie intellettuellen Intereffen bes Boltes bie Regierung berReattion guneigt, fteht fie bei bem Streite um feine matriellen Intereffen, um bie es fich bei Fleischbeschauborlage banbelt, anscheinend auf ber Seite bes Boltes. Das Bolt hat in biefem Rampfe aber auch mächtigere Rampen, als einen Mommfen ober Werner, nämlich bie Großtaufleute, bie Fabritanten und bie Rheber, bie wie ein Mann gegen bas von ben Agrariern befchloffe= ne Fleischeinfuhrverbot Front machen, weniger ber Boltsmaffen wegen, als aus berechtigtem Egoismus, bamit nicht bas Musland fie mit Begenmaß= regeln unbRepreffalien trifft. Go giem= lich eine jebe Sanbelstammer hat fcon gegen bie agrarifchen Magnahmen Protest eingelegt, und ihnen haben sich ber hochzöllnerische Zentralverbanb ber Induftriellen, ber etwa bem "Some Martet Club" entfpricht, unb ber Ber= ein gur Wahrung ber Intereffen ber chemischen Industrie, sowie ber Berein gur ber gemeinfamen Intereffen bon Rheinland und Weftfalen angeschloffen und bem Reichstangler Proteste, bie mit Taufenben bon Unterfchriften bebedt finb, überreicht. Sie haben bei ber Regierung, ber es gar nicht nach einem

Erledigung ber Ler Beinge ftattfinden follte, vertagt worben, und es ift taum angunehmen, baß fie noch bor Oftern begonnen werden wird. Die agrarischen Blätter find wüthend barüber und laffen ihr Muthchen fpeziell an bem Ber= banbe ber Induftriellen aus. Die "Rreugzeitung" erinnert ihn baran, baß er ben Bollichut für induftrielle Erzeugniffe nur ber thattraftigen Silber Ronferbatiben berbante, und brobt in ihrer Berbitterung mit ber Rudtehr gum reinen Freihandel. Gie fagt: "Stellen bie Induftriellen fich auf ben einseitigen Standpuntt ihrer Intereffen, überlaffen fie ben Ronfer= bativen nun bas Obium für bie ber= theuernden Schutzolle und protestiren fie gemeinfam mit Freihandlern und Sozialbemotraten gegen alles, aus bem etwa ein fleiner Bortheil für bie Landwirthichaft berausschauen fonnte. so werben fie fich schließlich nicht wunbern bürfen, wenn bie "Agrarier" aus allen Lagern auch einmal ihren wirth= schaftlichen Standpunkt revidiren und fich die Frage vorlegen, ob — unter einseitiger Betrachtung ber rein mate= riellen Seite ber Sache — bie Rückfehr gum reinen Freihandel nicht für die Landwirthschaft bortheilhafter mare als Schugzoll, ber ausschlieflich auf bie induftriellen Intereffen zugeschnitten ift." Allgu tragisch werben bie Groß= induftriellen biefen Rriegsruf mohl nicht nehmen, ebenfo wenig wie die Regierung die Drohung ber "Deutschen Tageszeitung", bes Organs bes Bun= bes ber Landwirthe, durch die Ableh= nung bes Fleischbeschaugesetes merbe Die Flottenbegeifterung in landwirth= ichaftlichen Rreifen ftart berminbern. Gin Gefet, bas in ben Zugeftanbniffen an bas Ausland noch weiter gehe als bas Rompromiß, finde tleine Mehrheit im Reichstage. Die Rechte fonne nicht bafür ftimmen, ohne fich lächerlich gu machen. In ber gleichen Lage befinbet fich aber auch bieRegierung. Erft jüngft hat ber Reichstangler ausgeführt, bag bei ber Borlage nur hygienische 3wede maggebend fein burfen. Wollte bie Re= gierung alfo ben Ugrariern Bugeftanbniffe machen, fo murbe fie fich felbft be= mentiren und por aller Welt blamiren. abgesehen bon ben ichlimmen internationalen Folgen, die diese Halbheit ha= ben würbe. Es verlautet gwar, es feien begründete Musfichten für ein Rompro= miß amiiden bem Bundegrathe und ber Reichstagsmehrheit auf ber Grundlage borhanden, bag ber Bunbesrath bem Ginfuhrverbot von Buchfenfleifch und Wurft guftimme, wogegen Die Ugrarier alle ihre anderen Bufage gu ber Borlage fallen laffen und bem Bunbegrathe bie Ermächtigung ertheilen, auch anbere Fleischprodutte auszuschließen, wenn er bies für nöthig befinde. Aber auch biefe halbe Magregel murbe eine Fleischvertheuerung gur Folge haben, eine große Berhetung ber Boltsmaffen zeitigen und ben Gogial= bemotraten ben ichonften Stoff gur Agitation bieten. Das wird in jebem Proteste aus ben Industriefreisen ber Regierung borgehalten. Go beißt es in ber Gingabe ber Sandelstammer in Gffen: "Die beutsche Landwirthschaft ift gur Beit noch nicht in ber Lage, ben einheimischen Fleischbebarf gu beden. 3m Jahre 1898 3. B. mußte für rund 45 Millionen Mart Fleisch aus bem Auslande bezogen werben. Es ift gang unficher, ob bis Ende 1903 bie beutsche Landwirthichaft jenes Biel erreicht. ift bies aber nicht ber Fall, fo find bie bom Reichstage in zweiter Lefung befcoloffenen Ginfuhrverbote gleichbebeu= tend mit einer mefentlichen Berabfe= hung und gleichzeitigen Bertheuerung unferes inländischen Fleifchtonfums." Es wird bann weiter ausgeführt, baß fich bies namentlich in ben Inbuftriegegenben in empfindlichfter Beife fühlbar machen wurde. Im rheinisch-weft= fälifchen Rohlenreviere fehle es ben Maitatoren jest an einem wirtfamen Agitationsmittel, ba bie Arbeiter mit ihren Lohnberhaltniffen, bie ihnen eine gute Lebenshaltung geftatteten, gufrieben feien. Belche Folgen aber eintre= ten würben, wenn auf gefeggeberischem Bege bie Arbeiter gu einer wefentli= chen Ginichrantung ihrer gerabe in Bejug auf die Fleischnahrung relativ hohen Lebenshaltung gezwungen werben würben, taffe fich gar nicht abfeben. Jebenfalls werbe burch bas Ginfuhr-verbot ben Agitatoren eine willtom-

mene Baffe in bie banbe gegeben werben, bie fie in rudfichtslofer unb überaus wirffamer Beife gebrauchen würden. Gegen bas Berbot ber Buch= fenfleifch = Einfuhr fpeziell richtet fich eine Gingabe einer großen UngahlFlei= icher und Rahrungsmittel = Banbler, worin ausgeführt wirb, bag burch bas Einfuhrberbot bem reellen Rleinhandel wichtige Artifel entzogen würden, bie für die Ernährung ber minber bemit= telten Bebolterung bon fo burchgreis fenber Bebeutung find, bag für fie tein Erfat gefchafft werden tann. 211 biefen Protesten und Borftellungen wird fich die Regierung schwerlich verschlie-Ben, und baber wird fie wohl auf ihrem Standpuntt verharren, bag bie von ben Agrariern beschloffenen Menberungen ber Vorlage unannehmbar find.

Gine unbebeutenbe englandfeindliche Rundgebung, die diefer Tage in Dresben ftattgefunden hat, ift, wie Ihnen ber Telegraph wohl schon berichtet ha= ben wird, in England, namentlich bon ber "Times", ungebührlich aufge= baufcht worden und ift fogar im Barlament gur Sprache getommen. Wenn man bie Meußerungen ber "Times" und anderer englischer Betblätter lieft, follte man glauben, England ftebe im Begriffe, Sachfen ben Rrieg zu ertlären und eine Flotte abzuschiden, um bie "große Seeftabt" Leipzig in Grund und Boden gu ichiegen. Die Rundge= bung, bie übrigens von allen Dresbener Blättern aufs schärffte gerügt worben ift, war bon einigen in Dresben meilenden Engländern propogirt morben. Im bortigen Zentral = Theater wurden mit einem "Biograph" in ber befannten Beife Bilber gezeigt, und barunter befindet fich eins, bas bie Erfturmung einer Ropje burch bie Engländer barftellt. Gingelne Bertreter Albions nahmen biefes Bilb gum Un= lag, fich in oftentativer Beife burch Rlatschen und Bravorufen bemertbar gu machen. Das Bublitum in feiner befannten Sympathie für bie Boeren, ließ fich biefe lärmenbe Demonftration nicht gefallen und gifchte nach Rraften, und es fehlte nicht viel, fo mare es au Sandgreiflichkeiten getommen. einer ber folgenben Rachte murbe eine britische Fahne, bie am englisch = ameritanischen Rlub aus= geftedt geblieben war, herabge= riffen, und an ber englischen Rirche murben Infchriften angebracht wie "Morbbrenner," "Räuberbanbe," u. f. m., und bie Rirche in anderer Beife befubelt. Dieje pobelhafte Musschreitung wurde, wie gefagt, allgemein auf's firengfte berurtheilt, Die Beborben fahn= beten fofort nach ben Thatern und ber fächfifche Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten, Gr. von Metfch, fprach bem englischen Ministerresiben= ten Gir Carbie Stephen fein tiefes Be= bauern über bie Borfalle aus. Damit hätte England fich begnügen, und bie englische Regierung batte Die Ausschrei= tungen nicht zu einer amtlichen Aftion machen follen. Denn bie Englander haben allen Anlag, bor ihrer eigenen Thur zu fehren. Ich brauche nur an ben beutschen Matler zu erinnern, ber auf ber Londoner Borfe berhauen murbe, an Profeffor Tullie, ben bie Glasgomer Stubenten in's Baffer werfen wollten. Und bann ift bor einigen Wochen in Auftralien eine Deutschenhete infgenirt worben, bie viel eber ber Begenftand amtlicher Intervention zu fein verdient, als die Dresdener Vorfalle. In Bro= ten Sill in Neu-Siid-Wales hatte fich bas Gerucht verbreitet, einige Mitglieber bes bortigen beufchten Clubs hatten fich über bie britischen Rieberlagen in Sub-Afrita gefreut und auf ben Erfolg ber Boeren angestoken. Darauf= bin ftiirmte eine Rotte von 200 ange= fruntenen Englandern ben Club, in bem etwa ein Dugend Mitglieder fried= lich beim Biere fagen, es tam gu einem heftigen Sandgemenge, und nur bas energifche Ginfchreiten einiger Boligi= ften verhütete Mord und Tobtichlag. Und in Charters Towers in Queens= land wollte man Baftor be haas, von ber bortigen beutschen Rirche, theeren und febern, weil eine bortige Reitung bas unwahre Berücht verbreitet hatte. er fei als Offigier für bie Boeren-Urmee angeworben worben und habe fich von feiner Gemeinde fcon verab= schiedet, um sich nach Transvaal einzu= schiffen. Mur burch schleunige Flucht fonnte er bem ihm angbrohten barbari= fchen Berfahren engehen. Und mas foll man erft bagu fagen, bag, wie bie "Daily Mail" sich aus Rapftadt mel= ben läßt, ber englifde Rreuger "The= tis" abgesandt worden ift, um ben beut= fchen Reichspostbampfer "Raifer" ab= gufangen und bie Abgefanbten Fifcher und Bolmarans, bie auf bem "Raifer" nach Guropa reifen, um um eine euro= paifche Intervention nachzufuchen, gu Rriegsgefangenen zu machen? Wenn bas fein Bruch bes Bolferrechts ift. mas bann fonft? Deutschland aber, beffen tann England berfichert fein, würde biefer frechen Unmagung in ber charfften Beife entgegentreten.







State. Adams und Bearborn Strafe

# Inbilaum Sahrestag-Werkauf.

Beitere überrafchenbe Bargains für Jebermann morgen an Sand - weitere Gelb erfparenbe Berthe, um bas alles überholenbe Tempo, bas wir für ben April begonnen, aufrecht zu erhalten. Es foll tein Aufhoren, teine Er= fcopfung eintreten - Preife, bie ihre eigene überzeugenbe Sprache reben, follen von Tag gu Tag ericheinen. Die biefes große Bargain-Emporium alle anderen in ben Schatten ftellt, fo wird biefer Bertauf gut Feier unferer 25jahrigen gefchäftlichen Erifteng alle früheren Berfuche im Bargaingeben übertreffen.

#### Mattenstoffe. Teppide, Rugs, Linoleums und



350 bie Darb für Tapeften Bruffels Garpets - unfere regularen 50c und 55c Baaren - in ber boll: ftandigften Partie von auffals fallenden perlodenben Grubiabrs: alles bodfeine Baaren.

45¢ für reinwollene Ingrain Carpets unfer regularer Breis is 60c bie Parb . - eine prachtvolle Partie bon neuen Grub:

75¢ bie Darb für Bilton Belvet Carpets -ausgebehnte Schauftellung bon neuen und bubiden Entwürfen.

7c Die Darb für China Matting3 - folde wie wir täglich ju 12hc und 15c pertau= fen - ftart gewoben - in einer Auswahl bon neuen Effetten - tarrirt und fancy Gemebe.

John Bromlen & Cons' Smprna Rugs-befte Qualitat Bolle-angelauft por bem Breisaufichla :. Defigns und Farben-

Arminfter Carpets - eine große

29c Equare Dath für unfere 39c und 45c Linoleums - ein ertra gat gemache ter Stoff-in Tile und Blumen:Entwürfen

Carpet Grohe - grobartige Farben und neuefte Entwurfe - ein wirflicher Bargain. 11.75 für \$16.75 Rugs - 8.3x10.6.

Smiths Moquette Rugs - eine große unb vollftanbige Bartie von bubfchen Rufteen unb Garben, als je gezeigt murben-

59e für Rugs-18x36. 1.39 für \$2.35 Rugs-27x63.

Berfifde Bilton Rugs - ein bubider bodfeiner Rug-in reiden orientalifden

SDe für \$1.25 Rugs-27x54 30fl.

#### 1.29 für \$2.00 Hugs-30x60. 1.89 für \$2.88 Rugs-30x72. 2.95 für \$4.50 Rug3-4x7. Vorhänge, Draperien, fertiges Bettzeug.

Schottifche Guipure Ret und Rottingham Spigen: Garbinen - bre alirbs lang finifhed mit Anpfloch=Ran= ten - einfache und Gifch= neh: Centers - ber gegen: 450 trartige Preis ift 65c bas

95¢ für \$1.25 und \$1.35 Spigen: Bar: binen - Gifdnege ,ruffled Smif: Diefe Dreberie fes und ausgesuchte Rottingham Spigenbolle Lange und Breite - bubiche Rovelty

1.25 für \$1.89 und \$1.98 Rottingham Spigen - 54 und 60 Boll lang; fowie Ruffled Gifdnet und Emig Duslin - 3} und 4

2.85 für \$3.75 Bruffels, Swift Tambour, Brifb Boint, Boulevard, Rot-

tingham Spigen-einfache und gemufterte Centers, 2.45 für \$3.75 fdwere Cable Cord Rope Bortieren - Sarb Lattice Top - Buff und Taffel Trimming - boppeltes Operbrape. 5c bie Barb für 10c Denims 5c für 45x30 Riffen : Beguge - und Gretonnes - neue Oriens gute Qualitet Mustin - imgute Qualitat Duslin - ims

Blumen=Effette. 19c für unfere regularen 25c Genfter , Rouleaur, echte Cpaque - 3x7 Fuß - garanterte

5c bie Yard für 10c 36idlige.
5c bie Yard für 10c 36idlige.
35c für ichmere, fertiggemachte fins — Openworf und Streifen.
4the für unfere requiaren 25c und gebügelt. mer bertauft au 10c.

1.09 für \$1.98 Rugs-36x63 3off.

# Stannenerregende Basement-Bargains.



nit echte. Darger Banarienbogel - bollftanbig mit Stangen, Gups, etc.

9¢ für Farben-Binfel-bie allers befte Corte für bas Belb. 59¢ für Drs. Botts' Bugeleifen — nidelplattirt unb bolle Schwere-brei Gifen — immer falte Griffe und Stanber.

49¢ für Garten: Spaten - rantirt foliber Stabl



gezeichnet gute 79c für Gallone Rational Brand Daus-Farbe-bon ber Gutta Bercha Rubber Baint Co. gemachs-garantirt für 5 3abre.

9c für ladirte Bund Bog - Ba-tent Folbing - egtra gut ge-macht-13c Gorte. 12c für Buterfeber Abftanber - alles lange Buter. Schmang. febern-full Count.



### Bargains in gutgemachten Möbeln.

Das größte Affortiment von Möbeln, welchs wir je befagen, tauften wir ehe ber Marttpreis in bie Sobe ging, und bie Preife, welche wir jest quotiren, find bebeutend niebriger, als fie jemals maren.

98¢ für Blate Radsin Golben Dat und Flemifb Finifhes braceb - gemacht



69c für \$1.18 Ehzimmer: Stüble-gemacht aus folibem Gidenbolg-Brace-Arme — Robrs bas Dubenb angefehr — unfer Preis auf \$10.50 bas Dubenb angefehr — unfer Preis für heute We (nur 6 auf jeden Kunden.)

79c für Bantine Inbia Stuhl — gemacht in Bichen: und Mahagoni-Grnifh — folib



felftüble - falib Giden-ftart berbunden fanen emboffen Reber-Gitbie Stuhl Affociation bat ben Breis für bas Dab. auf \$22 feftgefest.

10.98 für Dreffer - gemacht in Golgben Dat - 24x30-30ff. ge-ichliffenem Spiegel - vier Schieblaben im Untertheil.



tem Obertheif.

89c für 11.25 Bartor-Tifche — in Golben Oat Finis — 20x2036A. ichwer beränberte Platte — hubich gesbrechielte Beine.

3.95 für so Chrimmer-Tifche—gesmacht in Golben Oat — ausziebar bis 6 Fuß.

#### Lejenswerth.

Bon einem hervorragenben jubifchen Rabbiner, 78 Jahre alt.

Gine Starte.

Gine Rarte.
An ben "Chicago Jeraelite", Gbicago, In.:
Mit Bergnigen bezeuge ich, baß ich ben täglichen Gebrauch von Boro-Lithia Baffer febr juträglich gefunden habe. Als ein Mann dom finender Ledensweite und in einem Aller, wenn die zehörige Ausscheidung ber Abfallioffe nicht mehr rege bor fich gedt, finde ich tas Boro Lithia Waffer unjchähder und zweise nießen nicht, daß fein Gedrauch in meinem Falle die Leiden abgewehrt hat, welche dung die Alicht-Ausischedung der Abfall-Ttoffe, also Giftftoffe, berbeigeführt werden Sowoel als Tzifelwasser, wie als Delmittel dei den Krantbeiten, die durch den Annact gehöriger Ausschiedung durch die Rieren, Lebaurte ich den Frende Organe berurfacht werden, behaupte ich ohne Jögern, daß Vorn Lithia Basser den böchten Aang einnimmt. Ihr ergebenfter

Iraac M. Wise

Macht Gure Beftellungen bei Gurem Sändler ober Telephon: Expreß 678. The Waukesha Water Co.

THOS. ALLEN BOX, on. Offices: ECKE KINZIE & ORLEANS STR., CHICAGO.

Straus & Schram, 136 und 138 W. Madison Str.

Möbeln, Teppichen, Gefen und Baushaltungs-Gegenftanden,

bie wir auf Abgahlungen von \$1 per Boche ober 84 per Monat ohne Binfen auf Roten verlaufen. Gin Befuch wirb Guch überzeus gen, bag unfere Preife fo niebrig als bie niebrigften finb.

81 & 83 E. Madison Str., gegenüber McBiders Theater,

Kredit.

Die befte Gelegenheit. Große Auswahl von paffenben

gerren-u. Knaben-Anzügen (fertig ober nach Dag), gerabe fo billig wie in anberen Blaben für baares Gelb.

Mur ein Bollar die Woche.

81 & 83 E. Madison Str. Sweiter Bloor. mg13b Mbenbs offen bis 8 Uhr.

KINSLEY'S 105-107 Cable d'Aole Dinner Hand's Orchester Abends nach 6 im Deutschen Reftau-rant. bouje Gin Dollar. Cafe 2. Ploor-Jeben Abenb 5:20 bis 8 "Orcheftrelle."

Treies Auskunfts-Bureau. The foftenfrei tollettirt; Rechtefachen allerArt prom ausgeführt; Banterott-Berfahren eine Spegialität. 92 JaSafte Str., Bimmer 41. 4mg'

Binangielles.

GELD ju niedrigften Binfen auf Grundeigenthum in Chicago und

Reine Kommission. H.o. Stone a co.

Winanzielles.

State Bank Baar-Ravital of Chicago. eine Million Dollars.

Chamber of nmerce Building. Bemahrt Binfen auf Depofiten im Bank- unb Spar-Department. Stellt Rredit-Briefe für Reifenbe aus und Bechfel unb Gratten aufi

Ausland. Baltet als Adminifirator, Teftament-Bollftreder und Fruffee. Teftamente foftenfrei ausgeftellt.

Direttoren : rdoch. Chas L Hutching.
orth. Henry C. Duraid.
A. P. Johnson.
John R. Lindgren. 20jan a bid

Erfte Sypothelen. Sichere Anlagen.

Borgügliche Auswahl Sorgfältige Unterfuchung.

Wm. C. Heinemann & Co., 92 LaSalle Strasse.

E. G. Pauling,

132 LA SALLE STR. Geld zu verleihen auf Brundeigenthum. Erfte Spotheten

zu verkaufen. Creenebaum Sons, BANKIERE, 83 n. 85 Dearhorn Str.

Geld and delle pain Berteiben an gandral Alamper Arandeigentham bis zu trigend einte Betrope in ben nied bis a Betrope in ben nied bis a Gen jeht gang baren him Katen. Ang bibojan no